

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

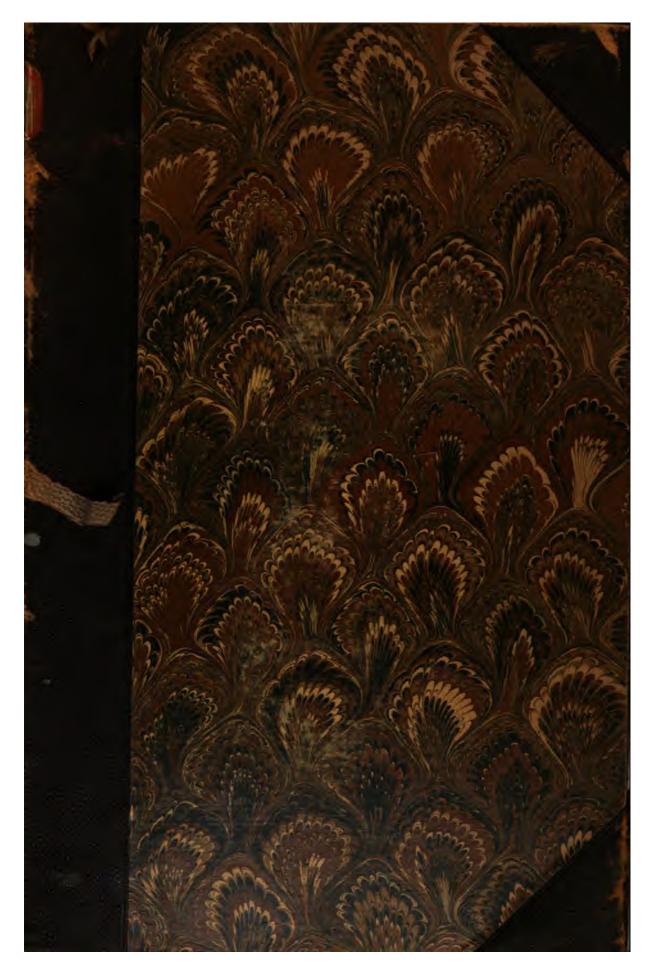

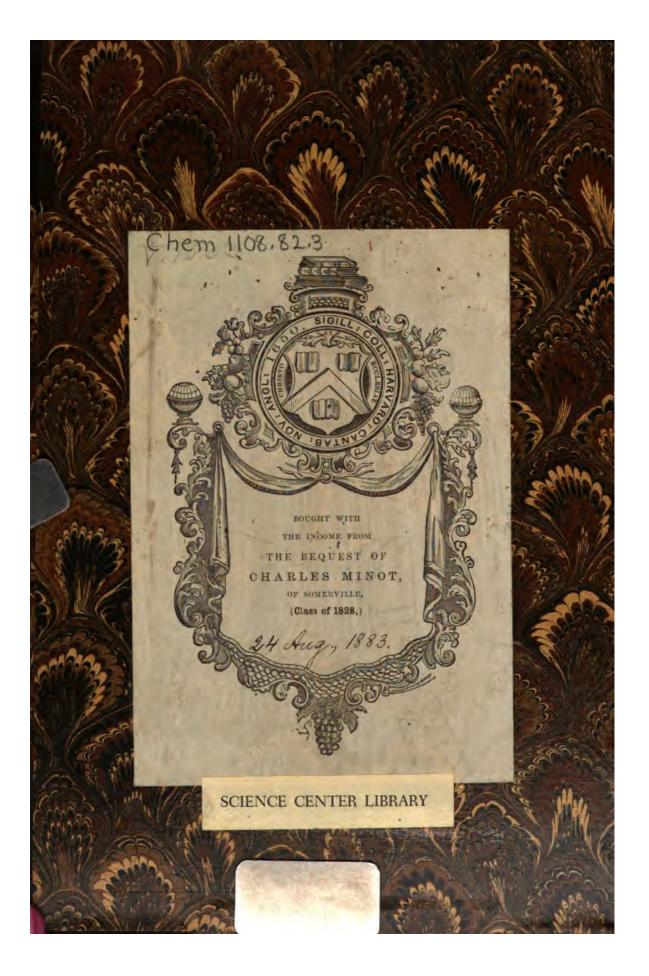



• 

| · |   |     | · |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   | • |
|   |   | ·   |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   | , · | , |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   | · |     |   |   | ٠ |   |
|   |   |     |   | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   | , |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |   |



## Die wichtigsten und gebräuchlichsten

menschlichen

Nahrungs-, Genussmittel und Getränke.

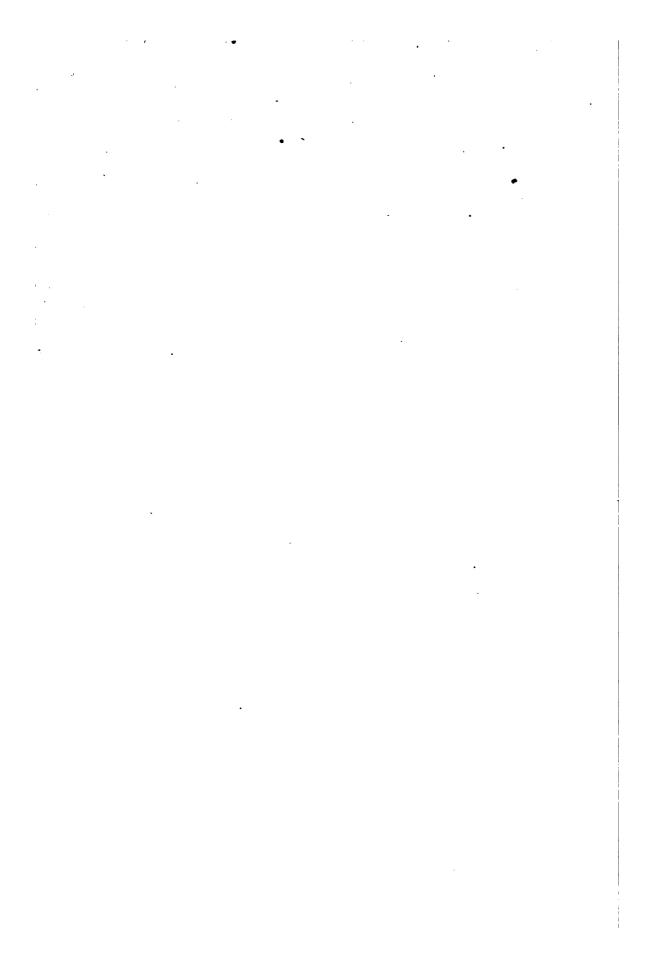

## Die wichtigsten und gebräuchlichsten

menschlichen

# Nahrungs-, Genussmittel und Getränke

ihre

Gewinnung, chemische Zusammensetzung,

Verfälschungen und Verunreinigungen -

sowie

chemische und mikroskopische Nachweisung

der beiden letzteren

mit Berücksichtigung

der wichtigsten pflanzlich- und thierisch-parasitischen Feinde derselben, nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft

bearbeitet

R. Palm.

Mit 76 Holzschnitten im Texte und 8 Hilfstabellen im Anhange.

Nachdruck verboten; Uebersetzung in andere Sprachen nur mit Bewilligung des Verfassers gestattet.



St. Petersburg.

J. Habermann's Buchdruckerei, Kl. Meschtechanskaja, 7. 1882. <del>V.1533</del> Chem 1108.82.3

Minst fund.

### Vorrede.

Ist im menschlichen Organismus ein abnormer Zustand eingetreten, d. h. ist er erkrankt, so steht der Medicin eine grosse Zahl von Heilmitteln zur Verfügung, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Es existiren aber noch andere, ebenso wichtige Factore, die zur Erhaltung und zum Gedeihen des menschlichen Wohlseins bestimmt sind und durch die trotzdem die verschiedensten Störungen bewirkt werden können, — das sind nämlich die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel.

Es ist selbstverständlich, dasr ein ganzes Register von Krankheiten aus den Lehrbüchern gestrichen werden könnte, wenn die Stoffe, die der Mensch zur Erhaltung seines Lebens täglich zu sich nimmt, immer die normale Beschaffenheit hätten.

Finnen und Trichinen, Milch von kranken Kühen, verdorbenes Fleisch, giftiges Fischsieisch, giftige Würste, Käse, Pilze, faulendes Obst, schimmeliges Brot, miasmen- und contagienhaltendes Wasser haben sehr viele Opfer gekostet und besonders an der jüngeren Generation. Die Opfer sielen, ohne dass die Mediciner am Krankenbette sich immer ihrer Wissenschaft bewusst waren. Ein interessantes Beispiel dieser Art zeigt uns die Entwickelung der Trichine im menschlichen Organismus. Bereits 1832 fand der englische Arzt Hilton in London in der Muskulatur einer Leiche Trichinen im vollständig verkalkten Zustande. Er hatte damals jedoch keine Ahnung, dass die unscheinbaren Kalkkörnehen einen für den Menschen so verderblichen Wurm beherbergten. Erst 1835 erkannte der englische Naturforscher Owen den Wurm als solchen und gab ihm den wissenschaftlichen Namen Trichina spiralis. 1860 wurde von Prof. Zencker in Dresden zum ersten Male ein tödtlich verlaufender Fall von Trichinosis an der Leiche einer Dienstmagd, in Plauen bei Dresden, sestgestellt, der dann in Folge dessen, in Gemeinschaft mit Virchow und Leukart, die Einwanderung der Trichine in den menschlichen Organismus specieller erläuterte, und neuerdings hat J. Chatin in Paris auch im Fette des Schweines freie und eingekapselte Trichinen vorgefunden.

Ueher die hygienische Bedeutung des zu Anfange des Jahres 1881 im Schweinefleische neu entdeckten Distomum musculare suis ist zur Zeit noch nichts Definitives festgestellt worden \*).

Im Kleinen sind solche Störungen weniger in's Auge fallend und werden meistens unberücksichtigt gelassen, nur wenn sie erweiterte Dimensionen an nehmen, wie es z. B. unmittelbar nach dem letzten russisch-türkischen Kriege der Fall war, in dem Dorfe Wetljanka im Astrachanschen Gouvernement, we durch vernachlässigte Controle der Produktion von gesalzenen Fischen, sowie durch Einfuhr der Kleidungsstücke von gefallenen Kriegern, die Pest die Bewohner ganzer Dörfer wegzuraffen drohte und der Staat gezwungen war, Millionen von Rubeln zu opfern, um das Pestgespenst durch Feuer und Desinfectionsmittel zu bannen, — erst dann wird der Mensch ängstlich und trachtet sorgfältiger danach, vorzeitig die Ursachen zu beseitigen, durch die solche Uebelstände entstehen könnten.

Ein namhafter Unfug geschieht besonders mit den Getränken: Branntwein, Wein, Bier, Essig u. s. w. Es sei hier nur eines Monstre-Unfugs erwähnt, der sich bei einem renommirten Brauer in St. Petersburg abspiegelte. Man bemerkte nämlich auffallend häufig vorkommende Dilirien und andere Gehirn-Affectionen, besonders häufig bei Fabriksleuten nach dem Genusse von Bier, auch wenn derselbe nicht zu übertrieben gewesen war. In Folge dessen wurden die Biere der meisten Brauereien, jedoch ziemlich nachlässig und oberflächlich untersucht. Die ersten Veröffentlichungen dieser Untersuchungen erklärten die Biersorten als normal und unschädlich, bis endlich der Chemiker Schmidt in derselben Stadt sich der Sache

<sup>&</sup>quot;) Siehe im Anhange Abbildung und Beschreibung des Distemum musculare suis nov. sp.

ernstlich annahm. Nach sorgfältigen Untersuchungen fand er in einer Biersorte giftig wirkende Stoffe. Es zeigte sich jedoch bei diesen Untersuchungen der Uebelstand, dass man für dieses Gift keine specifisch-chemischen Reactionen auffinden konnte. Indessen wurde das Gift aus dem Biere ausgeschieden und chemische Vergleiche, sowie physiologische Experimente an Fröschen, die mit diesem Giftstoffe angestellt wurden, erwiesen nach Uebereinkunft der bedeutendsten Chemiker St. Petersburg's, dass dieses Gift ein Bestandtheil der Coccelskörner, das Picrotoxin: C11H140s sei. Ferner ging aus diesen Untersuchungen hervor, dass zum Biere, um durch den Genuss desselben den Durst noch mehr zu reizen, Kochsalz hinzugefügt worden war. Der Salzgeschmack wurde hiebei verdeckt durch den intensiv bitteren Geschmack des Picrotoxins, so dass das Bier dem Geschmacke nach ganz normal erschien. Der Brauer hatte bei diesem Unfuge zwei Zwecke vor Augen: erstens, durch den Zusatz von Kochsalz den Durst zu reizen und somit eine vermehrte Consumtion zu bewirken und zweitens, durch Zusatz von Coccelskörnern die berauschende Wirkung des Alkohols zu erhöhen, um auf solche Weise den Trinker rascher in den bewusstlosen Zustand zu versetzen.

Nach strengerer gerichtlicher Controle des ganzen Betriebes zur Bierfabrikation in dieser renommirtesten und reichsten Brauerei erwies es sich, dass die Oberhefe in derselben stets verworfen wurde, da in dieselbe bei der Gährung Antheile von zerkleinerten Coccelskörnern mit hinein gingen, was bei den anderen Brauereien der Residenz nicht der Fall war.

Obgleich nun die Chemie bei jedem Unfuge sorgfältig hinterher ist, um die Betrügereien aufzudecken, so ist damit jedoch nicht behauptet worden, dass es ihr möglich ist, alle Hopfensurrogate im Biere mit Evidenz nachweisen zu können. Das gilt namentlich von Porsch, Cascarillenrinde, Cichorienwurzel, Pastinakwurzel: Pastinaca sativa, Manglewurzel: Rhizophora Mangle, und ein intelligenter Pfuscher wird sich bei seiner Fälschung jedenfalls eher solcher Stoffe bedienen, die durch die Wissenschaft nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können.

In allen grösseren Städten Europa's sind beeidigte Chemiker vom Staate eingesetzt, welche die Aufgabe haben, die zur Oeconomie bestimmten Victualien nach den Vorschriften der Wissenschaft auf Güte und Reinheit zu prüfen. In Deutschland sind es die Bezirkschemiker, die mit executiver Vollmacht ausgestattet sind. Es wird kein Stück Fleisch, Schinken, Wurst, Fisch, Käse, keine Milch, Sahne, Bier, Wein u. s. w. zur Consumtion zugelassen, ohne vorher von diesen Beamten sorgfältig begutachtet worden zu sein. Auf solche Weise sind in Hamburg allein von 1874—1876 an 10,000 trichinöse Schinken, meistens aus Amerika stammend, confiscirt worden.

Bei genauerer Beobachtung während Epidemien hat sich ein gewisser Parallelismus zwischen letzteren und Missernten von Getreide auffallend bemerkbar gemacht. Es ist nämlich zu wiederholten Malen die Beobachtung gemacht worden, dass in den Gegenden, wo die Cholera-Epidemie herrschte, zu derselben Zeit die Schwalben wegblieben, und es lässt sich Nichts gegen die Annahme einwenden, dass auch bei anderen Epidemien gewisse Vogelgattungen in den Gegenden wegblieben, und dass gerade die Abwesenheit dieser Vögel das Ueberhandnehmen von Käfern, Raupen, Insecten, Schmetterlingen u.s. w., die als Getreideverwüster eine Rolle spielen, — bedingt. Als Beleg für diese Ansicht sehen wir auch unmittelbar nach der Pest-Epidemie im Astrachanschen Gouvernement, in den dieses Gouvernement umgebenden Nachbar-Gouvernements überall Getreide-Missernten eintreten, hervorgerufen durch die Verwüstungen des schwarzen Kornwurms.

Auf das vermehrte Auftreten von Getreideverwüstern hat jedenfalls bedeutenden Einfluss das Aursotten von Sperlingen, Schwalben, Staaren, Lerchen, Wachteln, Schnepfen und verschiedenen kleinen Singvögeln.

Wie schädlich auch die kleineren Parasiten der Vegetation sein können, möge hier als Beispiel die Blattlaus (Aphidina) dienen. Dieselbe gebärt 9 Mal im Jahre, sogenannte Ammen, das sind ungeschlechtlich sich vermehrende Mittelformen, erst die zehnte Brut besteht aus Geschlechts-Individuen, d. h. aus gefügelten männlichen und weiblichen Blattläusen, welche Eier legen. Jede Amme gebärt ebenfalls 100 Individuen. Da nun das Weiblichen im Herbste 30 Eier legt, so beläuft sich die Nachkommenschaft eines Weiblichens auf die unfassbare Menge von 30 Quintillionen Blattläusen, das ist eine Menge, die im Stande wäre binnen Kurzem den grössten Obstbaum zu vertilgen, wenn nicht ihre so zahlreichen Feinde,

nämlich die Insecten, als da sind: Schlupfwespen, Schwirrfliegen, Marienkäfer, Florfliegen und zahlreiche kleine Vögel unter diesen Parasiten beständig aufräumen würden.

Die bedeutendsten Physiologen, Mediciner, Chemiker haben unermüdlich dazu beigetragen, die Lehre von den menschlichen Nahrungs- und Genussmitteln zu vervollständigen, so dass diese Doctrin zu einem integrirenden Theile der medicinischen Wissenschaften herangewachsen ist.

Es ist im vorliegenden Werke das Bestreben gewesen, eine gewisse Einheit in den verschiedenen Ansichten, sowie eine möglichst übersichtliche Systematik in dem massenhaft zerstreut vorliegenden wissenschaftlichen Material, das auf dieses Thema Bezug hat, — zu bewerkstelligen. Aus diesem Grunde ist das Nothwendigste und Wissenswertheste in extenso, mit Berücksichtigung der neuesten, zuverlässigsten Analysen, so wie der neuesten Erfahrungen, die in diesem Wissenszweige gemacht worden sind, — hier geboten worden, um dasselbe jedem gebildeten Leser, der sich für solche Themata interessiren wollte, zugänglich und verständlich zu machen. ständlich zu machen.

### Literatur.

- a) Dr. J. Koenig: Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. Berlin 1880.
- b) Bolley: Handbuch der technisch-chemisch. Untersuchungen. Leipzig 1874.
- Dr. J. Post: Grundriss der chemischen Technologie. Berlin 1879. Dr. V. Griessmayer: Die Verfälschungen der wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. Augsburg 1880.
- Dr. H. Hager: Untersuchungen. Leipzig 1874. Bouchardat et Quevenne: Du lait. Paris 1874.
- Dr. C. Müller: Anleitung zur Prüfung der Kuhmilch. Bern 1877.
- g) Dr. C. Müller: Anleitung zur Prüfung der Kuhmilch. Bern 1877.
  h) Prof. A. Gautier: La sophistication des vins. Paris 1877.
  i) Dr. Stierlin: Ueber die Weinfälschung und Färbung. Bern 1877.

- k) Die Nahrungsmittel. Leipzig 1879.

  1) Prof. G. v. Науе k. Wirthschafts-Feinde aus dem Thierreich. Wien 1879.

  m) Д-ръ Э. Левисъ: Въстникъ водолечения и русскихъ минеральныхъ водъ. С.-Петербургъ 1881.
- n) H. Duncker: Zeitschrift für mikroskopische Fleischschau und populäre Mikroskopie. II. Jahrg. Berlin 1881. Zeitschrift für Biologie. 1879.
- Journal für Landwirthschaft. 1878.
- L. Grandeau: Handbuch für agricultur-chemische Analysen. Berlin 1879.
- R. Sachse: Die Chemie und Physiologie der Farbstoffe, Kohlehydrate und Proteïnstoffe. Leipzig 1877.
- Bulletin of the Bussey Institution. London 1877.
- W. Fleischmann: Das Molkereiwesen. Braunschweig 1879.
- u) Die Ernährung des Menschen. München 1876.
   v) D. Huizinga: Die Ernährung des Menschen. 1878.
- C. Voit: Untersuchung der Kost etc. München 1877.
- x) K. Hofmann: Lehrbuch der Zoochemie. Wien 1879.

• 

## Inhalts-Verzeichniss.

| Chemische Bestimmung der wichtigsten Steffe in den menschlichen N<br>und Genussmitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lahrui | 1g <b>s</b> - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Seite.        |
| 1. Bestimmung des Wassers und der Trockensubstans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | . 1           |
| 2 Restimming der Proteinstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | . ī           |
| 2. Bestimmung der Proteinstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | . 2           |
| 5. Destinantly use resident affects account to the control of the | • •    | . 3           |
| 4. Bestimmung der stickstofffreien Extractstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . ,           |
| 5. Ueber die chemische Natur der Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •    | . 5           |
| 6. Quantitative Bestimmung der Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •    | . 6           |
| 7. Bestimming der Cellulose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | . 0           |
| 8. Bestimmung der Pilanzenbasen (Alkalolde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | . 6           |
| 9. Bestimmung der Glucoside und Bitterstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | . 6           |
| 10. Bestimmung der Gerbeäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | . 7           |
| 11. Bestimmung des Alkohols Ammoniaks, und d. Salpetersäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , .    | . 7           |
| 12. Bestimmung der gewöhnlichsten organischen Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 8           |
| 13. Bestimmung der Essigsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . 8           |
| 14. Restimmung der Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 8           |
| 14. Bestimmung der Asche 15. Systematischer Gang zur Bestimmung der Aschebestandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 8           |
| 16. Schema zur Berechnung der gesuchten Bestandtheile aus den gesunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | an R   | -             |
| sultaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 10          |
| BULUNCUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    |               |
| 1. Das Fleisch im Allgemeinen 2. Die Finne und Trichine 3. Rind- und Kuhfleisch 4. Kalb-, Hammel-, Schweine-, Pferde-, Wild-, Geffügelsleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . 16<br>. 16  |
| 5. Blut, Menschenblut, Knochen, Mark, Knorpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •    | . 10          |
| 6. Würste, Fleischextrakt, Fleischpräparat von Valentine, Fleischextrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | et at  | 18            |
| Pöckelbrühe, Fleischzwieback, Fleischemulsion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . 20          |
| 7. Fleisch von Fischen. Anatomie der Auster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 22          |
| 8. Kaviar, Karpfeneier, Fischrogenkäse, Fischfleisch, Leberthran, Hause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nblas  | е,            |
| oder Fischleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |
| Thier- und Pflanzen-Gelatinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
| 1. Gelatine, Colle franche, Ichthyocolle française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 96            |
| 9 (thingsische Geletine (Ager-Ager) od Teffne-Caylonmoos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 20          |
| 2. Omnossono Udadinoston das Galantonskardha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •    | . 200         |
| A Darkin Darkin Darkin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •    | . 20          |
| 4. Decam-Decam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . 26          |
| ProteInhaltige animalische Nahrungsmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |
| 1. Rier. Knhmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 99            |
| 1. Eier, Kuhmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •    | . 20          |
| 2 Marktkontrolle der Milch. Francomilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •    | . 30          |
| 8. Marktkontrolle der Milch, Frauenmilch. 4. Ziegen-, Schafs-, Kameel, Lama-, Stutenmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •    | . 52          |
| 7. Zaogou-, County, Animou, Anima-, Contonnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | . 54          |
| 5. Esels-, Schweinemilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 184         |

|         | ·                                                                                                                           |     |    |     |     |    | Sei |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|------------|
| 6.      | Milch des Kuh- oder Milchbaumes                                                                                             | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 86         |
| γ.      | Rutter Kunsthutter (französische)                                                                                           |     | •  | •   | •   | •  | •   | 36<br>38   |
| 9.      | Butter, Kunstbutter (französische)                                                                                          |     | •  | •   |     |    |     | 48         |
| 10.     | Shea-, Gallam-, Bambarra- oder Bombucbutter                                                                                 |     |    |     |     |    | •   | 40         |
| 11.     | Palmbutter, Phulwara-Butter oder Choorie                                                                                    |     | •  |     |     |    |     |            |
| 12.     | Mahwa- oder Illipe-Butter, Madhuca-Butter                                                                                   | •   |    | •   | •   |    | •   |            |
| 15,     | Butterschmalz, Buttermilch                                                                                                  |     | •  | •   | •   | •  | •   | 42<br>49 · |
| 15.     | Der Butterungsprocess                                                                                                       | ٠   |    |     |     |    | •   | 43         |
| 16.     | Der Butterungsprocess                                                                                                       |     |    | •   |     |    |     | 44         |
| 17.     | Schweineschmalz, Pineytalg, Mafurratalg                                                                                     | •   | •  |     | , , | •  | •   | 44         |
|         | II. Vegetabilische Nahrungs- und Genussmittel.                                                                              | ,   |    |     |     |    |     |            |
|         | Die gebräuchlichsten Speiseöle und Pflanzenf                                                                                | e t | te |     |     |    |     |            |
|         | A) Nichttrocknende Oele.                                                                                                    |     |    |     |     |    |     |            |
| 1.      | Provencer- oder Oliven-, Rub-, Kohlraps- und Sommerrübsenöl .                                                               |     |    |     |     |    |     | <b>48</b>  |
| 2.      | Mandel-, Sesam-, Baumwollsamen- und Buchenöl Erdnuss-, Sem-, Behen-, Madia- und Maisöl                                      |     |    |     | •   |    |     | 48         |
| 3.      |                                                                                                                             |     | •  | •   | •   | •  | •   | <b>4</b> 8 |
| 4       | B) Trockpende Oele:                                                                                                         |     |    |     |     |    |     | 10         |
| 5.      | Candelnuss-, Lein-, Nuss-, Mohn-, Hanf- und Kürbisöl Sonnenblumen-, Paranuss- und Leindotteröl                              |     | •  | •   | •   | •  | •   | 48         |
| ••      |                                                                                                                             |     | •  | •   | •   | •  | •   |            |
|         | Die Oeleanen.                                                                                                               |     |    |     |     |    |     |            |
| 1.      | Weizen                                                                                                                      |     | •  | •   | •   | •  | •   | 48         |
| 2.<br>g | Roggen and Roggenmen                                                                                                        | ,   | •  | •   | •   | •  | •   | 50<br>50   |
| 4.      | Roggen- und Roggenmehl                                                                                                      | . ' |    | •   | •   | •  | •   | 52         |
| 5.      | Gerste, Gerstenmehl, Gersten-Extract                                                                                        |     |    |     | :   |    |     | 54         |
| 6.      | Condensirte Gerstensuppe, Hafer, Hafergrütze, Buchweizen                                                                    |     | •  | •   | •   |    |     | 56         |
| 7.      | Maizena, (Maisstarke) Reis                                                                                                  |     | •  | •   | •   | •  | •   | 58         |
| 10.     | Mannagrütze, Kauji-Grütze                                                                                                   |     | •  | :   | •   | •  | •   | 60         |
|         | Die Leguminosen.                                                                                                            | •   | •  |     | •   | •  | •   | ••         |
| 1.      |                                                                                                                             |     | _  |     |     |    |     | GΛ         |
| 2.      | Feld- oder Puffbohnen                                                                                                       | 8   |    | :   | :   | :  | :   | 62         |
| 3.      | Erbsen-Fleischtafeln und Linsen                                                                                             | •   | •  |     |     |    |     | 64         |
| 4.      | Die verschiedenen Stärkearten des Handels                                                                                   | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 64         |
| о.<br>В | Bereitung und Beurtheilung der Stärke                                                                                       | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 66         |
| 7.      | Tapioca                                                                                                                     |     | :  | :   | :   | :  | :   | 68         |
|         | Stärke und Brot, die in Tropenländern gewonnen                                                                              |     |    |     |     |    |     | •          |
| _       |                                                                                                                             | ₩   | er | a e | и.  |    |     |            |
| 1.      | Brot des Brotbaumes                                                                                                         | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 68         |
| 2.<br>8 | Brot des Affenbrotbaumes, Conacque-Brot                                                                                     | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 68<br>69   |
| 4.      | Beduinenbrot                                                                                                                | :   | :  | :   | :   | :  | :   | 69         |
|         | Präparirte Kindermehle.                                                                                                     |     |    |     |     |    |     |            |
|         |                                                                                                                             |     |    |     |     |    |     |            |
|         | Bisquit-Kindermehle                                                                                                         | •   | •  | •   | •   | ٠  | •   | 69<br>70   |
| 4.      |                                                                                                                             | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 70         |
|         | Das Brot.                                                                                                                   |     |    |     |     |    |     | •          |
| 1.      | Theorie und Praxis der Brotbereitung nach den gebräuchlichster                                                              | n J | Me | tho | deı | 1. | •   | 70         |
| 2.      | Chemische Mittel um Lockerung des Teiges zu bewirken                                                                        | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 71         |
| 5.<br>₄ | Vorsichtsmassregeln bei der Teigbereitung                                                                                   | •   | •  | •   | •   | •  | •   | 71<br>72   |
| 7.      | " AT DESCRIPTION OF SAME TO PROPER MODE TO THE SAME OF SAME SAME TO SAME TO SAME TO SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | •   | •  | •   | •   | •  | •   |            |

|                                                                                              | Seite.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5. Zersetzungsprocesse des Mehls beim Brotbacken                                             | . 72<br>. 73<br>. 73 |
| Zubereitung verschiedener Brotsorten.                                                        | •                    |
| •                                                                                            |                      |
| A) Mit kleiehaltigem Mehle:  1. Schwedisches Knäckebrot, Grobes Schwarzbrot (Pumpernickel)   | . 74<br>. 74         |
| 2. Cecilbrot (französisches). 3. Gracham- oder Vegetarianerbrot (englisch und amerikanisch). | . 74                 |
| 4. Türkisches Brot                                                                           | . 74                 |
| B) Aus kleiefreiem Mehl: 5. Schiffszwieback (England) Englische Biscuits                     | . 74<br>. 74         |
| 7. Feineres Weissbrot (Frankreich)                                                           |                      |
|                                                                                              |                      |
| Chemische Zusammensetzung verschiedener Brotsorten.                                          |                      |
| 1. Frisches Weissbrot, Feineres frisches Roggenbrot                                          | . 75<br>. 75         |
| 3. Weizenzwieback für Schiffe und Festungen                                                  | . 75                 |
| 4. Roggenzwieback, Haferbrot in Schweden und Norwegen                                        | . 76                 |
| 5. Gerstenbrot in Schweden und Norwegen                                                      | . 76<br>. 76         |
| 7. Französische, Englische und Hamburger Biscuits                                            | . 76                 |
| 8. Schwedische Brotsorten in Nothjahren                                                      | . 76                 |
| 9. Maccaroni und Nudeln, Kleberbiscuits                                                      | . 78<br>. 79         |
| 10. Conditor-Waaren                                                                          | . 19                 |
| Die Zucker-Arten des Handels.                                                                |                      |
| 1. Jaggery oder Palmzucker, Rohrzucker                                                       | 80                   |
| 1. Jaggery oder Palmzucker, Kohrzucker 2. Trauben- oder Krümelzucker, Stärkezucker           | 80                   |
| 3. Syrup, Melasse oder Muess                                                                 | 82                   |
| 4. Honig, Manna                                                                              | . 82                 |
| III. Die alkoholischen Genussmittel.                                                         |                      |
| 1. Bier                                                                                      | •                    |
| a) Schenk-, Lager-, Bock- and Weissbier.                                                     | 84                   |
| b) Belgische und Énglische Biere                                                             | 84                   |
| c) Malzentracte                                                                              | 86                   |
| Chemische Bestimmung der Hauptbestandtheile im Biere.                                        |                      |
| a) Bestimmung der Asche und des Alcohols                                                     | 86                   |
| b) Bestimmung des Extracts, Zuckers, Dextrin, Gummi und Eiweiss.                             | 88                   |
| c) Bestimmung der Säuren, der Hopfensubstanz und des Glycerins 2. Wein.                      | 89                   |
| a) Weinbereitung, Bestandtheile des Mostes und Weines :                                      | 90                   |
| b) Chemischer Nachweis der Weinverfälschungen                                                | 91                   |
| c) Parasiten der Rebe, Krankheiten der Weine                                                 | 91                   |
| d) Oenolin, Oenokrine                                                                        | 92                   |
| f) Zusammensetzung der am meisten in Europa verbrauchten Weine                               | 96                   |
| g) Italienische Weine auf der Weltausstellung in Wien                                        | 97                   |
| h) Weine aus der Krim, Bessarabien und dem Kaukasus                                          | 98                   |
| i) Süssweine, Champagner                                                                     | 100                  |
| l) Obstweine, Honigwein (Meth)                                                               | 101                  |
| m) Pulque fuerte, Palmwein (Toddy), Bourdonwein                                              | 102                  |
| n) Die Reblaus, Oidium Tuckeri                                                               | 103                  |

|          | Bemerkungen über                                                                            | die wi  | cht:  | igste | n I              | 3 e s | tan  | dth | eil | e  | ler | W e | ei n | e. |     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------------------|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|-------------|
| 1.       | Alkohol, Extract, Zucker                                                                    |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    | Se: | ite.<br>104 |
| 2.       | Alkohol, Extract, Zucker<br>Glycerin, Säuren, Farb- un<br>Branntwein<br>Liqueure und Bitter | d Gerb  | stoff | •     |                  |       |      |     |     |    |     |     |      | •  | . 1 | 105         |
| 3.       | Branntwein                                                                                  |         | •     | • •   | •                | •     | • •  | •   | •   | •  |     | •   | •    | •  | • ] | 100         |
| 4.<br>K  | Kwass- oder Quass                                                                           |         | •     | • •   | •                | •     |      | •   | •   | •  |     | •   | •    | •  | • 1 | IUS<br>IOA  |
| 6.       | Essig, Holzessig                                                                            | • • •   | •     | • •   | •                | :     | • •  | •   | :   | •  | •   | •   | :    | :  |     | 108         |
| •        |                                                                                             | • • •   |       | • •   | •                | •     | • •  | -   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   |             |
|          | IV. Die                                                                                     |         |       | _     |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| 1.       | Der Kaffee<br>a) Verfälschungen und Sur                                                     |         | don.  | v.s   |                  | • '   |      | •   | •   | •  |     | •   | •    | •  | •   | 108         |
| 2.       | Der Thee                                                                                    | Togaio  | ues.  | TABLE |                  | •     | • •  | •   | •   | •  |     | •   | •    | •  | •   | 112         |
|          | Der Thee                                                                                    | rrogate | des   | The   | 3 <sup>9</sup> 8 |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 113         |
|          | b) Thee aus Bengalen.                                                                       |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 114         |
| ١        | c) Paraguay-Thee                                                                            |         | •     |       | •                | •     |      | •   | •   | •  | • ; | •   | •    | •  | •   | 115         |
| g.       | Chocolade                                                                                   |         | ,•    | • •   | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   | 114         |
|          | Guarana                                                                                     |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
|          | Iba                                                                                         |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| 8.       | Tabak                                                                                       |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 118         |
| 9.       | Colanüsse                                                                                   |         |       |       |                  |       |      |     | •   | •  |     |     |      | •  | •   | 120         |
| 10.      | Betelnüsse                                                                                  |         | •     |       | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   |     | •    | •  | •   | 120         |
| 11.      | Coca                                                                                        |         | •     | • •   | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   | 120         |
| 12.      | Haschisch                                                                                   | • • •   | •     | • •   | •                | •     | • •  | •   | •   | •, | •   | • • | •    | •  | •   | 120         |
| 20.      | ·                                                                                           |         |       |       |                  |       |      | •   | •   | •  | •   |     | •    | •  | ٠   |             |
|          |                                                                                             | Die W   | urz   | elge  | wä               | c h   | s e. |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| 1.       | Kartoffel                                                                                   |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 122         |
| 2.       | Bataten                                                                                     |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 122         |
| Ş.       | Topinambur                                                                                  |         |       | ٠.    | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   |     | •    | •  | ٠   | 124         |
|          | Aracacia-Kartoffel                                                                          |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| Ð.       | Cichorie                                                                                    |         | •     | •     | •                | •     | • •  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   | 194         |
| 7.       | Cassida nebulosa et tigrina                                                                 | • • •   | •     | • •   | •                | •     | • •  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   | 125         |
| 8.       | Cassida nebulosa et tigrina<br>Rübennematode                                                |         |       |       |                  |       |      | •   | •   |    |     |     |      |    |     | 125         |
| 9.       | Möhren- oder Burkanen .                                                                     |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 126         |
| 10.      | Kohlrübe                                                                                    | . , .   |       |       |                  |       |      | •   | •   | •  |     |     | •    | •  | •   | 126         |
| 11.      | Coloradokäfer                                                                               |         | •     | • •   | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   | •   | ٠    | •  | •   | 127         |
|          |                                                                                             |         |       | ohla  |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| 1.       | Blumen-, Butter-, Winter-                                                                   | und Ro  | zenl  | cohl. |                  |       |      |     |     |    |     |     | •    |    | •   | 126         |
| 2.       | Savoyerkohl, Rothkraut, Z. Weisskraut, Spinat.                                              | uckerh  | ut.   |       | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | •   | 126         |
| 3.       | . Weisskraut, Spinat                                                                        |         | •     | • •   | •                | •     | •    | •   | •   | •  | •   | • • | •    | •  | •   | 120         |
|          |                                                                                             |         |       | bisf  | -                |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     |             |
| 1.<br>2. | . Kürbis, Gurke, Melone, Aı<br>. Besondere Gemüse:                                          |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 128         |
|          | a) Liebesapfel, b) Melange                                                                  | mapfel. |       |       | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   |     | •    | •  | •   | 128         |
|          | Samen-                                                                                      | und H   | llse  | nfru  | ch               | t d   | er ' | Wid | ke  | n. |     |     |      |    |     |             |
| 1.       | Grüne Kartenerbsen                                                                          |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 130         |
|          | . Smink- oder Vitsbahne .                                                                   |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 130         |
|          | . Türkische- oder arabische                                                                 |         |       |       | •                | •     |      | •   | •   |    | •   |     | •    | •  |     | 130         |
| 4        | . Spargel                                                                                   | • •     |       |       | •                | •     |      | •   | •   | •  | •   |     | ď    | •  | •   | 130         |
|          | Knollen                                                                                     | und l   | cnol  | lige  | W                | urs   | els  | toe | c k | е. |     |     |      |    |     |             |
| 1.       | Kohlrabe, Rettig                                                                            |         |       |       |                  |       |      |     |     |    |     |     |      |    |     | 130         |
| 2        | Kohlrabe, Rettig Radieschen, Schwarzwurz Sallerie, Marrettig                                |         | • •   |       | •                | •     | •    |     | •   | •  | •   |     | •    | •  |     | 130         |

### XIII

|                                                                                    | ZW      | e De  | 1-6  | e w  | a    | ns  | e.   |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 9  | oite |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|------|
| 1. Perlzwiebel, blassrothe Zw<br>2. Lauch, Knoblauch                               | iebel   |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 132  |
| 2. Lauch, Knoblauch 3. Porrée, Schnittlauch                                        |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 132  |
| 3. Porrée, Schnittlauch                                                            |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 132  |
| 4. Kapern                                                                          |         |       |      | •    |      |     |      |     | •   |      | •   |     |     |     |    |   |    | 132  |
|                                                                                    | 8       | ala   | tki  | at   | ite  | r.  |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Endivien-Salat                                                                  |         |       |      |      |      |     | 3    |     |     |      | -   |     | - 1 |     |    |   |    | 132  |
| <ol> <li>Endivien-Salat</li> <li>Kartenlattig, Rapunzel .</li> </ol>               |         | 9.5   |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | ď. | 132  |
| 3. Römischer Salat, Gemüse-H                                                       | ortula  | c .   |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 132  |
|                                                                                    | В       | att   | -G   | w    | n r  | ZA. |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Dill, Petersilie, Beifuss .                                                     |         | ,     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     | - 3 | 5 5 | -2 |   |    | 134  |
| 2. Pfeffer- oder Bohnenkraut                                                       |         | 3 6   | 1    |      | 2    | 3   | 1    |     |     | 0    |     | ú   |     | i.  |    |   |    | 134  |
| <ol> <li>Pfeffer- oder Bohnenkraut</li> <li>Bimbernell, Sauerampfer .</li> </ol>   | 11.     |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     | 0   |     |    |   | 1  | 134  |
| ,                                                                                  |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 75.7 |
| . 1.61 Pin 7 1.1                                                                   |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 101  |
| 1. Apfel, Birnen, Zwetschen,                                                       | Phaun   | nen.  |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 104  |
| 2. Reineclaude, Mirabellen, P.                                                     | nrsich  | е .   | ń    |      | .1.  |     | •    | •   | •   |      | •   | •   |     |     |    |   | •  | 104  |
| 3. Apricosen, Kirschen, Anan                                                       | as re   | igen, | D    | atte | ein  |     |      | •   |     |      | •   |     |     |     |    |   |    | 104  |
| 4. Banane, Alligator-Birne, Gr                                                     | najava  | -Api  | el.  |      |      |     | •    |     |     | •    |     | *   | •   |     |    |   |    | 196  |
| 5. Quittenfrucht, Kornelkirsch                                                     | ie, Ho  | ttent | otte | enre | eig  | е.  |      |     |     | •    |     | *   |     | •   |    | • | •  | 130  |
|                                                                                    |         | В     | eer  | en   |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Weintrauben, Erd-, Him-, 1                                                      | Heidel- | - une | d B  | ror  | nbe  | er  | en   | 13. |     |      |     |     | 40  |     |    | a |    | 135  |
| 2. Maul-, Stachel- und Johann                                                      | nisbeer | en .  | -    |      |      |     |      |     |     |      | 3   |     |     |     |    |   |    | 135  |
| 3. Apfelsine, Citrone                                                              |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 135  |
| 4. Lumie, Rosoline, Bignette,                                                      | Melon   | encit | ron  | e.   |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 137  |
| 5. Pampelmos, Granate                                                              |         | ٧.    |      | ٠.   |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 137  |
| Sa                                                                                 | men     | nnd   | an   | de   | re   | F   | rite | ht  | Α.  |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Mandeln, Wallnuss                                                               |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 120  |
| O Hassalnuss Vastania Fishe                                                        | in F.   |       |      |      |      |     |      |     |     | •    | •   |     |     |     |    |   | •  | 190  |
| 2. Hasselnuss, Kastanie, Eiche<br>3. Cocosnuss, Mohnsamen, Joh                     | in, E   | hand  | To   | 13.  | 4:   | ah. |      | v.  |     |      | ٠   |     |     |     |    |   |    | 190  |
| J. Cocosnass, Monasamen, Joh                                                       | Come    | broa  | , 18 | lan  | (LIS | СП  | 38 1 | MO  | 08  |      |     |     |     |     |    | • |    | 190  |
| <ol> <li>Eingemachte Früchte- und</li> <li>Zuckereis- oder Gefrorenes</li> </ol>   | Gemi    | 156 . |      |      | •    |     | •    | •   |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 138  |
| b. Muacreis- oder Gentrenes                                                        |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      | •   | •   |     | •   |    |   | •  | 100  |
|                                                                                    | Pilze   | un    | d S  | c h  | W    | i m | me   |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Champignon, Truffel, Steinr                                                     | norche  | el .  |      |      |      |     |      |     | 1.6 |      |     |     |     |     |    |   |    | 140  |
| 2. Speisemorchel, Kegelförmige                                                     | e More  | chel  |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 140  |
| 3. Hahnenkamm, Steinpilz, Ti                                                       | stuling | 1 .   |      |      |      |     |      |     |     |      | ì.  |     |     |     |    |   |    | 140  |
| <ol> <li>Hahnenkamm, Steinpilz, Ti</li> <li>Polyporus ovinus, Lycoperdo</li> </ol> | on Bo   | vista |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     | •   |    |   |    | 140  |
| Die gebrauc                                                                        | hlich   | ster  | G    | e w  | üı   | ze  | ir   | n I | Ia  | usl  | h a | lte | ۹.  |     |    |   |    |      |
|                                                                                    |         |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 110  |
| <ol> <li>Pfeffer, Langer Pfeffer</li> <li>Türkischer, Spanischer- ode</li> </ol>   | ·       |       | ric  | ·    |      |     |      | •   |     |      |     | •   |     |     |    |   |    | 142  |
| 2. Turkischer, Spanischer- ode                                                     | r Cay   | enne  | PI   | ene  | r    |     |      | •   |     | •    |     | •   | •   | ٠   |    | • |    | 142  |
| 3. Unreife Pomeranzen, Zimme                                                       | t, va   | nille | 11   |      |      |     |      |     |     |      |     | •   | •   |     |    |   |    | 142  |
| 4. Muskatblüthe, Muskatnuss,                                                       | Gewu    | rzne  | Kei  | 1.   |      | ٠   |      |     |     |      |     |     |     |     | •  | • |    | 142  |
| 5. Englisches Gewürz, Galgant                                                      | , ingv  | ver,  | Zitt | we   | Γ.   |     |      |     |     | •    |     |     | •   | •   |    |   |    | 144  |
| 6. Anis, Kümmel, Coriander, C                                                      | ardan   | iom,  | 581  | rai  | a .  |     | •    | •   |     |      |     |     | •   |     | •  |   |    | 144  |
| 7. Weisse und schwarze Senfsa                                                      | men     |       | •    |      | •    |     |      | •   |     |      |     | •   |     | •   |    |   |    | 144  |
|                                                                                    | I       | as    | W    | 188  | er   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Brunnen und Regenwasser                                                         |         |       |      |      |      |     | -    | E   |     |      |     |     |     |     |    |   | 0  | 146  |
| 2. Bach Fluss- oder Quellwas                                                       | ser     |       |      |      |      |     |      |     |     |      |     | •   | •   | •   |    |   |    | 147  |
| 3. Wasserfilter                                                                    |         |       |      |      | ·.   | -   |      |     |     |      |     | •   | •   |     |    |   |    | 148  |
|                                                                                    |         |       |      |      |      |     | •    |     |     |      |     | 2.4 | •   |     |    | • |    |      |
|                                                                                    |         | Da    |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    |      |
| 1. Eiserzeugung durch Auflöser                                                     | n von   | Salz  | en   | (K   | ält  | em  | isch | un  | ger | 1) . |     |     |     |     |    |   |    | 149  |
| 2. Eieserzeugung durch Verdan                                                      | mpfen   | von   | Fl   | itss | igk  | eit | en   |     |     |      |     |     |     |     |    |   |    | 150  |

| Seite.  3. Ammoniak-Eismaschine von Ferd. Carré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Verwendung der Salicylsäure und deren Natronsalz zur Conservirung von Nahrungs- und Genussmitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Conservirung von Fleisch, Würsten, Brod, Eier, Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Verdauungsprocess und die übrigen Vorgänge mit der menschlichen<br>Nahrung im Organismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Speichel, Magensaft                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Hülfs-Tabellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Tabelle: Ueber das Verhältniss der specifischen Gewichte zu den Volumenund Gewichtsprocenten schwachgrädiger alkoholischer Flüssigkeiten, und zur Bestimmung des Alkohols in Bieren und Weinen mittelst Destillation. 166  II. Tabelle zur Bestimmung des Alkohols in alkoholreicheren Flüssigkeiten nach dem specifischen Gewichte . 167  III. Correctionstabelle für ganze Milch . 166  IV. Correctionstabelle für abgerahmte Milch . 168  V. Tabelle zur Bestimmung des Fettes in der Milch mittelst Marchands Lactobutyrometer . 168  VI. Tabelle zur Bestimmung der Stärke und der Trockensubstanz in den Kartoffeln mit Hilfe des specifischen Gewichts (nach Balling) . 170  VII. Tabelle zu derselben Bestimmung (nach Holdefleiss) . 171  VIII. Tabelle über Volumen-Procenten und Mischungsverhältnisse alkoholischer Flüssigkeiten bei 15,55° C nach Brix . 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des zu Anfange des Jahres 1881 im Schweinefleische entdeckten, Distomum musculare suis nov. sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |

## Die menschlichen

Nahrungs- und Genussmittel.

• , • • -. ; .

## Chemische Bestimmung

der wichtigsten Stoffe in den menschlichen Nahrungs- und Genussmitteln.

### Bestimmung des Wassers und der Trockensubstanz.

a) Bei solchen Substanzen, die 10-30 % Wasser enthalten, wird eine bestimmte Quantität lufttrockner Substanz in möglichst zerkleinertem Zustande ohne Weiteres in einem Kölbchen bei 100° allmählich getrocknet, bis kein Gewichtsverlust mehr bei weiterem Trocknen stattfindet. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass bei aromatischen Stoffen und solchen, die ätherisches Oel enthalten, nach dieser Methode ein geringer Verlust an Aromat oder ätherischem Oele stattfindet. Nach dem Trocknen wird die Substanz gewogen, wobei der Gewichtsverlust die Menge Wasser anzeigt.

b) Wasserreiche Substanzen (Eier, Milch, Gemüse) werden erst bei 30-50° C getrocknet, um die Masse besser zerkleinern zu können, darauf weiter bei 110° C

bis zur vollständigen Entwässerung.
c) Um für Flüssigkeit (Milch, Fruchtsäfte, Bier) diese Bestimmungen zu machen, kann in manchen Fällen auch das direkte Eintrocknen im Kölbchen bei 110° C bis zum constanten Gewichte vorgenommen werden. Da jedoch die meisten Stoffe dieser Art beim endlichen Eintrocknen eine geringe Zersetzung erleiden (besonders Proteinstoffe), so wird meistens, um richtige Resultate zu erzielen, die Flüssig-keit im Liebig'schen Trockenröhrchen im Wasserstoffstrome bei 100° C bis zum constanten Gewichte erwärmt.

#### Bestimmung der Proteinstoffe.

#### (Albuminate, Kleber, Caseïn u. s. w.)

a) Dieses geschieht durch Verbrennen der lufttrockenen Substanz mittelst Natronkalk, wobei das gebildete Ammoniak in titrirter Schwefelsäure aufgefangen und die überschüssige Schwefelsäure mit Barytlauge zurücktitrirt wird. Barytlauge wird vorzugsweise deshalb angewendet, weil das entstehende Baryumsulfat Farbstoffe und Brenzprodukte mit niederreisst, und somit die Farbe des Indicator (Lakmus) einen schärferen Uebergang bemerken lässt. Oder man leitet auch das Ammoniak-Gas in eine Lösung von concentrirter Schwefelsäure in absolutem Alkohol (auch kann man hierzu ein Gemisch von 4 Theilen Alkohol 90—950/0 und 1 Theil Aether benutzen), wobei Ammoniumsulfat als unlöslich herausfällt, und nach dem Trocknen sogleich gewogen werden kann.

b) Bei thierischen Stoffen (Fleisch, Eiern u. s. w.) wird das Ammoniakgas besser in Salzsäure aufgenommen, dann als Platinsalmiak bestimmt, da bei solchen Substanzen ausser Ammoniak noch Anilinbasen mit übergehen, die wohl durch Platinchlorid gefällt werden, jedoch mit Alkalilauge sich nicht titriren lassen. Die Menge des hierbei gefundenen Platinsalzes mit 9,06272 multiplicirt, giebt die Menge des Stickstoffs an. Oder man bestimmt auch bei solchen Substanzen den Stickstoff durch Verbrennen mit Kupferoxyd gasvolumetrisch. Ebenso müssen reine Proteinstoffe, wie Kleber, Eiweiss, Casein durch Verbrennen mit Kupferoxyd gasvolumetrisch bestimmt werden, indem bei solchen Substanzen nach den neuesten Unter-suchungen durch Verbrennen mit Natronkalk zu wenig Stickstoff gefunden wird.

c) Um in Flüssigkeiten (Milch, Bier) die Proteïnstoffe zu bestimmen, werden sie erst im Hofmeister'schen Glasschälchen zur Trockene verdampft und der Rückstand entweder mit Natronkalk oder mit Kupferoxyd, wie oben angegeben, verbrannt.

d) Amide spalten sich durch Salzsaure in Ammoniak uud eine Saure, worauf die Bestimmung des Stickstoffs bei solchen Substanzen beruht, z. B.:

Das Amid: Asparagin = 2 (Co Ho N2 Os) + H2O, Cl = Asparaginsäure  $(C_4H_7NO_4) + Salmiak = (NH_4CCl).$ 

Der Salmiak wird dabei durch unterbromigsaures Natron zerlegt und das entwickelte Stickstoffgas im Knop'schen Azotometer aufgefangen. Nach der Gleichung entsprechen 14 Theile Stickstoff = 132 Theilen Asparagin.

e) Nach R. Sachse geben Amido-Substanzen beim Erwärmen mit salpetriger Säure sämmtlichen Stickstoff als Gas ab, sobald sie nur ein Atom im Molekül enthalten, z. B.:

 $\frac{2 \text{ Asparagins \"{a}ure}}{2(\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_4)} + \frac{\text{salpetrige S\"{a}ure}}{\text{N}_2\text{O}_3} = \frac{2 \text{ Aepfels \"{a}ure}}{2(\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5)} + \frac{\text{Wasser}}{\text{H}_2\text{O}} + \frac{4 \text{Stick stoff}}{4 \text{N}}$ 

#### Bestimmung des Fettes und der Oele.

Solche Substanzen, die kein Aromat oder flüchtiges Oel enthalten, werden in möglichst zerkleinertem Zustande getrocknet und eine gewisse Menge davon mit Aether bis zur völligen Erschöpfung extrahirt. Zu diesem Zwecke dienen besondere Extractions-Apparate von P. Wagner, B. Tollens und Fr. Soxhlet.

Anders verhält es sich jedoch, wenn die zu untersuchenden Substanzen fettes neben flüchtigem Oele enthalten, wie es bei vielen Gewürzen der Fall ist. Bei diesen Stoffen erhält man durch Ausziehen mit Aether fettes und flüchtiges Oel. Nun wird ein anderer Theil möglichst zerkleinerten und getrockneten Gewürzes in Wasser vertheilt und destillirt, wobei mit den Wasserdämpfen das flüchtige Oel mit übergeht, welches dann mit Aether ausgeschüttelt wird. Der Aether, bei 30° C verdunstet, hinterlässt das ätherische Oel, welches dann von der Gesammtmenge der zuerst gefundenen Menge fetten und atherischen Oeles abgezogen werden muss.

Substanzen, die reich an Fett, Schleim, Harzen u. s. w. sind, wie Butter, Käse, werden zuvor verrieben mit Marmor, gebranntem Gyps oder chemisch-reinem, fei-

nem Sande.

Flüssigkeiten, wie z. B. Milch, werden ebenfalls vorher mit den angeführten Substanzen eingetrocknet und dann mit Aether ausgezogen.

Der Apparat (Fig. 1) besteht aus: A ist ein geschlossener 35mm weiter, 150mm hoher Glascylinder, an dessen Boden das  $13-15^{\rm mm}$  weite,  $105^{\rm mm}$  lange Rohr B angelöthet ist; beide sind durch das  $8-9^{\rm mm}$  weite Rohr C verbunden. Der Heber D ist an der tiefsten Stelle am Boden von A angelöthet und geht durch B hin-

durch. Das Rohr B wird mittelst eines Korkes mit einem 100 CC fassenden, weithalsigen Kölbchen, A dagegen mit einem Rückflusskühler verbunden. Die zu extrahirende Substanz wird in eine cylindrische Hülle von Filtrirpapier gefüllt und in den Extractions-Cylinder hineinge-legt und dann die Masse mit Baumwolle zugedeckt, um das Herausschlämmen des Pulvers durch Aether zu verhindern. Damit die Heberöffnung am Boden durch die Hülse nicht verschlossen werde, stellt man letzteren auf einen Ring, welchen man aus einem 3-4<sup>mm</sup> breiten Blechstreifen biegen lässt. Das Kölbchen mit einem Inhalte von 25 CC wasserfreiem Aether wird gewogen und mit dem Apparate verbunden, dann in den Extractions-Cylinder so viel Aether eingegossen, dass derselbe durch den Heber überfliesst, und stellt den Apparat in Wasser, welches auf  $65-75^{\circ}$  C erhalten wird.

Der Aether, destillirt durch B und C nach A, sammelt sich daselbst, indem er die Substanz durchtränkt und überschichtet; sobald das Niveau des überdestillirten Aethers die höchste Stelle h der Heberkrümmung etwas überschritten, fängt der Heber an zu wirken und saugt die Aetherfett-Lösung zuerst in vollem, dann in durch Luftblasen unterbrochenem Strahle ab. Das Aufwärts-Destilliren wird hierdurch nicht unterbrochen; doch filtrirt die in der Hülse sich neuerdings sammelnde Aethermenge, der Heberwirkung entsprechend, nicht rasch genug nach, in Folge dessen entleert sich der Heber und es erfolgt



eine abermalige Ansammlung von Aether bis zur Höhe h. Der Aether kann auf diese Weise 12—14 Mal in ½ Stunde in die Höhe destilliren. Der Aether wird jetzt abdestillirt und der Fettrückstand im Kölbchen bei 100°, C 15 Minuten lang getrocknet, dann 10 Minuten im Exsiccator getrocknet, erkaltet und dann gewogen.

#### Bestimmung der stickstofffreien Extractstoffe.

Unter diesen fasst man gewöhnlich zusammen: Rohr-, Trauben-, Milch-, Invertzucker, Dextrin, Dextrose, Laevulose, Gummi, Stärkesorten und andere amyloidartige Stoffe.

Nachdem aus den zu untersuchenden Substanzen das gefundene Wasser, Proteinstoffe, Fett, Holzfaser und Asche von 100 abgezogen, wird gewöhnlich der Rest als stickstofffreie Extractstoffe bezeichnet.

Handelt es sich jedoch darum, diese Stoffe genauer zu specialisiren, so wird auf

folgende Weise verfahren:

Trennung des Rohr-, Traubenzuckers, Gummi und Dextrin.

A. 10-30grm Substanz werden erst 2-3 mal mit kaltem, dann 4-5 mal mit A. 10—309m Substanz werden erst 2—3 mai mit kaitem, dann 4—5 mai mit katem, da 155rm wasserfreien Extractions-Rückstand gegeben, so ist die Berechnung für 100 Theile Trockensubstanz folgende:

 $15 \times 100$ =83,83°/0 in Wasser unlösliche und 16,67°/0 lösliche Stoffe. 18

Da die wässerigen Auszüge sich beim Eindampfen leicht zersetzen, so hat diese indirecte allgemein angenommene Bestimmung der Menge der im Wasser löslichen

unlösliche Theil mit a bezeichnet.

a) Der unlösliche Rückstand a wird getrocknet und gewogen; er kann enthalten Gummi, Dextrin, Proteïnstoffe und Mineralstoffe. Letztere bestimmt man darin. durch Einäschern eines Theiles des gewogenen Rückstandes a, wobei jedoch Kohle und Kohlensäure, wie es bei der Aschebestimmung im Allgemeinen weiterhin an-

gegeben werden wird - zu berücksichtigen sind.

Die Menge der gelösten Proteinstoffe wird durch Eindampfen eines besonderen Volumens Extract im Hofmeisterschen Glasschälchen, Verbrennen mit Natronkalk und Multiplication des gefundenen Stickstoffs mit 6,25 direct bestimmt. Die Summe der Mineralstoffe und des Proteïns werden subtrahirt vom Gesammtrückstande a, der Rest bezeichnet die Menge Gummi und Dextrin. Diese werden getrennt, indem man sie in Wasser löst und die Lösung mit alkalischer Kupferlösung behandelt, wodurch bei Gegenwart von Dextrin Reduction erfolgt, bei Gegenwart von Gummi aber nicht. Auch kann man Gummi aus der wässerigen Lösung durch Bleiessig füllen, den Niederschlag durch Schwefelwasserstoff zersetzen und die hierbei erhaltene Lösung auf dem Wasserbade verdampfen. Der gewogene Rückstand ergiebt das Gewicht des Gummi. Sind neben Gummi und Dextrin muthmasslich noch andere Stoffe zugegen, so wird ein Theil des Rückstandes a mit verdunnter Schwefelsaure im Reischauer'schen Druckfläschehen oder in zugeschmolzenen Röhren im Glycerin-, Oel- oder Kochsalzbade 6 Stunden lang auf 110° C erhitzt. Die sauere Lösung wird mit Baryumcarbonat neutralisirt, zur Trockene verdampft, der Rückstand mit Weingeist von 85—90°/<sub>0</sub> extrahirt, der Alkohol verdunstet und die wässerige Lösung mit Fehlingscher Kupferlösung behandelt. Aus der Menge des reducirten Kupfers ersieht man, ob neben Gummi und Dextrin noch andere nicht inversionsfähige Stoffe vorhanden sind.

b) Die alkoholische Lösung des Extractes b wird zur Trockene verdunstet und der Rückstand in Wasser gelöst. Ist die Lösung stark gefärbt, so wird sie mit wenig frisch ausgeglühter Thierkohle gereinigt. Diese Lösung kann alle Zuckerarten enthalten, als: Trauben-, Rohr-, Invertzucker, Dextrose, Laevulose.

 In der einen Hälfte wird die Flüssigkeit 1—2 Stunden mit einigen Tropfen Schwefelsäure im Wasserbade erwärmt und zur Bestimmung des Gesammtzuckers benutzt mittels Fehling'scher Lösung ¹). 10 CC dieser Lösung entspre-

chen 0.05grm Traubenzucker.

2) In der anderen Hälfte bestimmt man direct den Traubenzucker mittels Fehling'scher Lösung; jedoch lassen sich hierbei keine ganz genauen Resultate erzielen, da diese Lösung nicht allein durch Traubenzucker, sondern in der Siedhitze auch durch Rohrzucker reducirt wird. Zieht man nun die Bestimmung 2 von Bestimmung 1 ab, so erhält man die Menge Rohrzucker; hierbei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass 1 Theil Traubenzucker = 0,96 Theilen Rohrzucker entspricht.

Zur quantitativen Bestimmung des Traubenzuckers neben Rohrzucker dient neuerdings die von Heinrich veränderte Sachse'sche Lösung: 18 grm Quecksilberjodid, 25 grm Jodkalium und 10 grm Aetzkali auf 1 Litre Wasser. Auf diese Lösung ist Rohrzucker ohne Einwirkung, während Traubenzucker auf dieselbe reducirend wirkt. Beim Titriren muss die Zuckerlösung immer im Sieden erhalten werden. Als Indicator dienen Schwefel-Ammonium oder alkalische Zinnoxydul-Lösung. 40 CC dieser Lösung enthalten 0,72 grm Jodquecksilber und

entsprechen 0,1342 srm Traubenzucker.

a) Zur qualitativen Nachweisung von Traubenzucker kann auch Pikrinsäure (1 Theil Säure auf 250 Theile Wasser) dienen. Die mit etwas Natronlauge versetzte Traubenzuckerlösung wird auf 90° erwärmt und dazu einige Tropfen Pikrinsäure-Lösung gegeben. Bei Anwesenheit von Traubenzucker wird die ursprünglich gelbliche Lösung blutroth, indem die gelbe Pikrinsäure CsH2(NO2)30H in die blutrothe Pikraminsäure CsH2(NO2)2(NH2)0H übergeht.

β) Eine alkalische Lösung von Wismuthoxyd wird durch Traubenzucker-Lösung zu schwärzlichen Metall reducirt, durch Rohrzucker dagegen nicht. Das Reagenz wird dargestellt, indem man Wismuthnitrat mit grossem Ueberschuss von Aetzkali fällt und hierzu dann Weinsäure-

Lösung so lange zufügt, bis alles Wismuthoxyd gelöst wird.

 Indigoblau wird durch Traubenzucker - Lösung zu Indigoweiss reducirt, durch Rohrzucker dagegen nicht.

8) Nach Campani wird eine concentrirte Lösung von Kupferacetat, gemischt mit einer verdünnten Lösung von Bleiessig, durch Trauben- und Invertzucker beim Erhitzen bis zum Sieden reducirt, nicht aber durch Rohrzucker.

C. Hat man Dextrose neben Laevulose zu bestimmen (Invertzucker), so wird die Lösung des Zuckers mit staubfeinem, gebranntem Kalk (auf 10 Theile Zucker 6 Theile Kalk) geschüttelt, wobei eine milchige Flüssigkeit entsteht, die unter Eis getaucht zu einem krystallinischen Magma erstarrt. Wird dieses zwischen Leinewand ausgepresst, so geht der Dextrose-Kalk als der lösliche Theil in die ausgepresste Flüssigkeit, während Laevulose-Kalk als Magma in der Leinewand zurückbleibt.

#### Ueber die chemische Natur der Stärke.

Nach Fittig ist die Stärke, eines der wichtigsten Nahrungsmittel in den Pflanzen, ein neunsäueriger Alkohol, gleichzeitig mit Aldehyd-Charakter von der Formel (CaH10Os)n. Jedes Stärkekörnchen besteht aus der Stärkehülle, dann der Stärke-Granulose, welche die Hauptmasse bildet, und der Stärke-Cellulose, welche die geringere Masse einnimmt. Die Stärkehüllen haben die Zusammensetzung der Cellulose. Nach Fr. Schulze löst eine concentrirte Kochsalzlösung, die 1% Salzsäure enthält, die Granulose auf, während Cellulose zurückbleibt. Starke Mineralsäuren, Speichelferment,

<sup>&#</sup>x27;) Fehling'sche Lösung wird dargestellt, indem 34,639 grm chemisch-reines Kupfersulfat im 200 CC Wasser gelöst werden und hierzu eine Lösung von 175grm weinsaures Kali-Natron (Seignettesalz) in 480 CC Natronlauge von 1,14% Gew. zugesetzt und auf 1 Litre mit destillirtem Wasser verdünnt werden. 10 CC Lösung enthalten 0,11025 grm Kupferoxyd und entsprechen 0,05 grm Traubenzucker. Besser ist es, die Kupfersulfatlösung (500 CC) und die Lösung von Seignettesalz und Natron (500 CC) getrennt aufzubewahren und erst beim Gebrauch zu gleichen Theilen zu mischen, da beim längeren Stehen der ganzen Mischung am Sonnenlichte und bei Luftzutritt selbige beim Kochen für sich, auch bei Abwesenheit von Zucker, Oxydul abscheidet.

Als ein haltbares Reagenz ist noch eine Glycerin-Kupferoxyd-Natron-Lösung im Gebrauche. Zu diesem Zwecke werden 16 grm chemisch-reines Kupfersulfat in 64 grm Wasser gelöst und hierzu nach und nach 80 CC Natronlauge von 1,34 specifischem Gewicht hinzugefügt, und dann weiter unter beständigem Umschütteln so lauge Glycerin hinzugefügt, bis eine vollständige Lösung des Kupferoxyds erfolgt.

Malzextract, wandeln die Granulose erst in Zucker und Dextrin um, wodurch sie löslich wird, Stärke-Cellulose bleibt dabei ungelöst zurück. Beide Theile der Stärke werden auch durch alkoholische Jodlösung oder durch Jod-Jodkaliumlösung unterschieden, wodurch Granulose tief blau oder violett, die Stärke-Cellulose dagegen gelbeiten der Stärke der Stärke-Cellulose dagegen gelbeiten der Stärke der St oder rothgelb gefärbt wird, jedoch wird die letztere ebenfalls durch Jod und Schwefel-

saure blau gefärbt. 1)

Nach Scheibler und Nägeli besteht das Stärkemehl aus einer Reihe isomerer Stoffe, die sich dadurch von einander unterscheiden, dass sie durch Jod blau, violett, roth, rothgelb und gelb gefärbt werden. Die durch Jod gelb gefärbte Modification ist die gegen Zersetzung widerstandfähigste, sie ist in Wasser unlöslich. Von diesem aussersten Gliede bis zur blauen Modification hin werden die Stärkearten immer leichter zersetzbar und löslich. Die Kartoffelstärke ist nach ihrer Ansicht ein Gemenge von verschiedenen Stärkearten, daher färbt sie sich durch Jodlösung zuerst blau. Dieser am leichtesten zersetzbare blaue Theil zersetzt sich, es tritt die violette Färbung ein, diese zersetzt sich wieder und so fort bis zur äussersten gelben Modification. Kartoffelstärke enthält viel von der blauen, noch mehr von der gelben und nur wenig von den anderen Modificationen. Weizenstärke enthält dagegen weniger gelbe und fast keine oder nur wenig blaue, aber viel violette und rothviolette Stärke. Sämmtliche Modificationen der Stärke werden durch längeres Kochen mit Wasser in die blaufarbende Modification übergeführt.

Beim längeren Kochen der Stärke mit Wasser geht es in Amylodextrin CaaHa2O21 über und dann weiter in Dextrin CaH10O3. Beide unterscheiden sich von einander, dass das Dextrin schon in kaltem Wasser löslich ist, während ersteres darin

unlöslich ist.

Gleichwie bei der Stärke verschiedene Modificationen auftreten, so auch bei deren Uebergangsstufen, die sich beim Kochen mit Wasser bilden, denn das Amylodextrin tritt auch in 2 Modificationen auf, von denen die eine durch Jodlösung violett, die andere dagegen roth gefärbt wird. Dasselbe sehen wir auch beim Dextrin, von dem die eine Modification durch Jodlösung roth, die andere dagegen gelb gefärbt wird.2)

#### Ouantitative Bestimmung der Stärke.

Eine gewogene, vom Wasser befreite Menge der zu untersuchenden Substanz wird mit Wasser ausgezogen, wodurch Zucker, Dextrin, Gummi, lösliche Proteinstoffe

und Salze gelöst werden.

Der im Wasser unlösliche Rückstand wird vorsichtig auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft und dient nun zur Bestimmung der Stärke. Hiernach werden 10-20 grm der Substanz mit 40-50 CC schwefelsäure-haltigem Wasser (3 CC Schwefelsaure von 1,160 specifisches Gewicht mit destilirtem Wasser auf 1 Liter verdunnt) im zugeschmolzenen Glasrohre bei 140—150° oder auch im Reischauer'schen Druckfläschchen bei 110° C 6—8 Stunden lang im Glycerin-, Oel- oder Salzbade erwärmt, wobei sämmtliche Stärke unter Aufnahme von Wasser in Traubenzucker übergeht.

Die sauere Flüssigkeit wird jetzt mit Baryumcarbonat neutralisirt, auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft und der Rückstand mit Weingeist von 84—90%

ausgezogen.

Nach dem Verdunsten des Alkohols wird die wasserige filtrirte Lösung des Rückstandes mit Fehling'scher Kupferlösung bestimmt. Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass 1 Theil Trauben- oder Invertzucker gleich 0,90 Stärke entspricht.

Um die verschiedenen Stärkearten durch das Mikroskop zu erkennen, wird das Untersuchungsobject mit einer Lösung befeuchtet, die nach Hager aus 2 Theilen Jod, 2 Theilen Jodkalium, 10 Theilen Glycerin, 15 Theilen Wasser und 15 Theilen Spiritus besteht. Durch diese Lösung werden die botanischen Details der Stärke-Körnchen mehrsichtbar gemacht.

#### Bestimmung der Cellulose.

Die bis jetzt allgemein gebräuchliche Methode zur Bestimmung der Cellulose ist die von Fr. Schulze, wenngleich sie nach neueren Untersuchungen auch nicht ganz

<sup>4)</sup> Mehrere Metallsalze, wie z. B. Quecksilberchlorid, Kalisulfat, Kalislaun, sowie Gerbeäure, Gallussäure, Harn, Milch, Malzaussug, Bierhefe, verhindern die Jodreaction auf Stärke. Der Grund hiervon ist bis jetzt nicht aufgeklärt worden.

2) Nach O. Nasse (Pfüger's Archiv für Physiologie 1877, S. 455) soll bei Einwirkung von thieischem Speichel auf Stärke kein Traubenzucker, sondern eine andere lösliche, Kupferoxyd nur in alkalischer Lösung reducirende Zuckerart entstehen, die er "Amylum-Ptyalose" nennt; daneben bildet sich noch Achroo-Dextrin welches Kupferlösung gar nicht reducirt.

reine Cellulose als Endresultat liefert. Die Pflanzensubstanz wird mit Wasser, Alkohol und Aether nach einander erschöpft, darauf einige Tage bei 15° mit einem Gemische von Salpetersäure (1,1 specifisches Gewicht) und chlorsaurem Kali digerirt. Auf 2—4 grm Trockensubstanz nimmt man 12 Theile Salpetersäure und 0,8 grm chlorsaures Kali. Nach beendigter Einwirkung wird erst mit heissem Wasser ausgewaschen, dann der Rückstand mit verdünntem Ammoniak digerirt (1 Theil Ammoniak auf 50 Theile Wasser), auf einem gewogenen Filter filtrirt und schliesslich mit Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen. Der Rückstand bedeutet reine Cellulose.

In neuester Zeit ist noch ein abgekürztes Verfahren der Henneberg und Stohmannschen Methode in Betracht 1) gezogen; indessen sind die Ansichten über die Brauchbarkeit derselben noch getheilt.

#### Bestimmung der Pflanzenbasen (Alkaloïde).

Es kann erforderlich sein, in manchen Nahrungsmitteln auch diese Stoffe quantitativ bestimmen zu müssen. Obgleich im vorliegenden Werke bei jeder Species, die ein Alkaloïd enthält, auch ein Anweis zur chemischen Ausscheidung und Erkennung desselben angegeben ist, so wäre hier doch ein allgemein systematischer Gang zur Bestimmung der Alkaloïde nicht überflüssig.

Man findet zwar in den Lehrbüchern verschiedene Angaben über die Ausscheidung der Alkaloïde, so dass der weniger Bewanderte in der Wahl der Methode oft irre geleitet wird und möglicher Weise diejenige Methode wählt, welche am wenigsten genaue Resultate giebt. Um auf kurzem Wege genaue Resultate zu erzielen, verfährt man in folgender Weise.

Die zerkleimerten Untersuchungsobjecte werden mit angesäuertem Wasser vollständig ausgezogen bei Anwendung von Wärme (50-60°) und zwar 2-3 Mal. Diese Auszüge werden, wenn viel Flüssigkeit vorhanden, auf dem Wasserbade concentrirt dann wird die Flüssigkeit einmal aufgekocht, um Albuminate zu coaguliren. Die wiederum filtrirte Flüssigkeit wird jetzt so lange mit einer Lösung von Gerbsäure versetzt, als noch eine Fällung bewirkt wird, wobei jedoch ein Ueberfluss von Gerbsäure zu vermeiden ist, indem dieselbe gewisse Alkaloïd-Tannate auflöst. Ebenso ist hierbei zu berücksichtigen, dass in einer Lösung, welche Kochsalz, Natriumacetat, Alkalisalze enthält, die Gerbsäure ebenfalls gefällt wird (Natriumsulfat und Natriumnitrat fällen nicht die Gerbsäure). Das Alkaloïd-Tannat wird nach dem Auswaschen mit destillirtem Wasser mit einer hinreichenden Menge Bleiacetat-Lösung vermischt und mehrere Stunden auf dem Wasserbade unter beständigem Umrühren des Ganzen erwärmt, wobei man darauf zu achten hat, dass immer soviel Wasser zugefügt wird, damit ein dünnflüssiger Brei vorhanden ist. Darauf wird die Flüssigkeit vom unlöslichen Rückstande (Bleitannat) durch Filtration getrennt, mit Wasser nachgewaschen und in die vereinigten Flüssigkeiten Schwefelwasserstoff hineingeleitet, um überschüssiges Bleiacetat zu entfernen. Jetzt wird abfiltrirt, die Flüssigkeit auf dem Wasserbade vorsichtig bei 60-70° bis zur öligen Consistens verdunstet und der Rückstand mit den allgemeinen Reagentien für Alkaloïde näher bestimmt. Solche Reagentien sind:

Jodtinctur, Jod-Jodkalium, Jodsäure, Gerbsäure, Rhodankalium, Gelbes Blatlaugensalz, Nessler's Reagens (2 srm Jodkalium in 50 CC Wasser gelöst und
in der erwärmten Lösung so viel Quecksilberjodid gelöst bis zur vollständigen Sättigung, darauf werden 20 CC Wasser hinzugefügt und werden
dann 2 Theile dieser Lösung mit 3 Theile Kalilauge vermischt und filtrirt).

Phosphorwolframsäure, Phosphormolydänsäure; aus der salzsauren Lösung der
Alkalolde werden mit Quecksilber-, Gold- und Platinchlorid gut krystallisirende Doppelsalze — von ähnlicher Constitution wie der Platinsalmiak,—
erhalten.

#### Bestimmung der Glykoside und Bitterstoffe.

Diese sind meist stickstofffreie Verbindungen, deren chemische Constitution noch nicht hinreichend aufgeklärt ist, die aber, besonders die Glykoside, unter Einwirkung eines Fermentes oder bei der Behandlung mit verdünnten Säuren in Zucker und einen anderen Körper sich spalten, welche Eigenschaft oft Aufschluss über den Charakter solcher Stoffe geben kann. Das Allgemeinverfahren zur Ausscheidung dieser Stoffe ist folgendes:

<sup>1)</sup> Landwirthschaftlicher Jahresbericht 1877 Supplement-Heft, Seite 103.

Die wässerigen oder spirituösen Auszüge aus den zu untersuchenden Substanzen werden so lange mit Bleiacetat-Lösung versetzt, als noch eine Fällung bewirkt wird; Ueberschuss von Bleisalz wird mit Schwefelwasserstoff ausgefällt. Die vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit wird mit Thierkohle gereinigt, die abfiltrirte Flüssigkeit auf dem Wasserbade concentrirt und in der Kälte zur Krystallisation gestellt. Sind die ausgeschiedenen Krystalle nicht ganz rein, so kann man sie nochmals aus Wasser oder Alkohol, je nach der Natur derselben, umkrystallisiren.

#### Bestimmung der Gerbstoffe (Gerbsäuren).

Diese Gruppe ist in vielen Nahrungsmitteln und Getränken anzutreffen, wie z.B. in Früchten, im Kaffee, Thee, Rothweinen; die Gerbsäuren reagiren sauer und schmecken adstringirend. Man unterscheidet "eisenbläuende" und "eisengrünende" Gerbsäuren, welche Eigenschaft zur qualitativen Erkennung derselben dient.

a) Zur quantitativen Bestimmung der Gerbsäuren wird die zu untersuchende Sub-

a) Zur quantitativen Bestimmung der Gerbsäuren wird die zu untersuchende Substanz mit Wasser vollständig ausgezogen, am besten im Verdrängungs-Apparate. Der filtritte Auszug wird mit Bleiacetat-Lösung so lange versetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt. Der Bleiniederschlag wird jetzt mit Wasser sorgfältig ausgewaschen und mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Die vom Schwefelblei abfiltritte Flüssigkeit wird auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft und der Rückstand durch Aether gelöst. Beim Verdunsten des Aethers hinterbleibt vollständig reine Gerbsäure.

In Weinen, im Thee und Kaffee kann die Fällung mit Bleiacetat-Lösung ohne Weiteres vorgenommen werden, und der Bleiniederschlag, wie angegeben, weiter behandelt werden.

- b) In vielen Fällen kann man Brechweinstein, d. h. weinsaures Antimonoxyd-Kali, benutzen, wodurch die Gerbsäure als gerbsaures Antimonoxyd gefällt wird. Dieses wird mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die Gerbsäure, wie oben angegeben, aufgenommen. Aus der ätherischen Lösung kann nach Verdunstung ganz reine Gerbsäure erhalten werden.
- c) Man trocknet reine Hausenblase bei 100° so lange, bis kein Gewichtsverlust mehr stattfindet; von dieser wird ein abgewogenes, möglichst plattes und dünnes Stück in kleine Stücke geschnitten und dieselben in die zu untersuchende Flüssigkeit gethan (Wein), und nun lässt man sie 24 Stunden unter öfterem Umschütteln stehen. Darauf wird die Hausenblase herausgenommen, im Lüftbade bis zur Constanz des Gewichtes getrocknet und gewogen. Die Gewichtszunahme bezeichnet die Menge der zu bestimmenden Gerbsäure in den Flüssigkeiten.

#### Bestimmung des Alkohols.

Zu diesem Zwecke verdünnt man 100 CC der zu untersuchenden Flüssigkeit mit 50 CC destillirten Wassers und destillirt hiervon <sup>2</sup>/<sub>3</sub>=100 CC am Liebig'schen Kühler ab und bestimmt das specifische Gewicht des Destillats im Piknometer.

Nach dem specifischen Gewicht des Alkohol-Destillats kann man den Alkohol-

Gehalt direct nach der im Anhange angegebenen Tabelle I und II ablesen.

Die zu untersuchende Flüssigkeit muss jedoch hierbei vorher auf Anwesenheit flüchtiger Säuren geprüft werden, bei Anwesenheit derselben sind sie durch Zusatz kleiner Mengen Kalkmilch zu neutralisiren.

#### Bestimmung des Ammoniaks.

Der wässerige Auszug des Untersuchungsobjectes wird mit gebrannter Magnesia gemischt und dann der Destillation unterworfen (Kalk kann zersetzend auf andere Stickstoffverbindungen einwirken), bis alles Ammoniak übergegangen ist. Das Destillat wird in tritrirter Schwefelsäure aufgefangen, wobei hier ebenfalls, wie es bei Bestimmung der Proteïnstoffe angegeben ist, mit Barytlauge zurücktirrt wird. Auch kann man das Ammoniakgas in einer Lösung von Schwefelsäure in absolutem Alkohol auffangen, wobei sich in absolutem Alkohol unlösliches Ammoniumsulfat auscheidet, das nach dem Trocknen gewogen wird.

#### Bestimmung der Salpetersäure.

In den Nahrungs- und Genussmitteln findet sich selten Salpetersäure vor, doch kommt dieselbe in den Pflanzen der Gramineen und Leguminosen bis zu 0,1% vor, ferner kommt sie vor im gesäuerten Kohl, Spinat, Salat, Tabak; Sutter und Alvens fanden in der Trockensubstanz der Runkelrüben bis zu 3,41% algebersäure.

Die Salpetersäure-Bestimmung geschieht gewöhnlich nach der Methode von Schloesing, wie sie ausführlich in grösseren Handbüchern für analytische Chemie angegeben ist. Eine andere brauchbare Methode besteht darin, dass man die Salpetersäure in Ammoniak überführt und selbige durch Titration mittelst Schwefelsäure bestimmt. Wird nämlich ein Nitrat in alkalischer Lösung, in welcher Wasserstoff im status nascens auftritt, gelinde erwärmt, so geht alle Salpetersäure in Ammoniak über. Zur Hervorbringung von Wasserstoff benutzt Bunsen eine Zink-Eisenspirale. Auf 187m Nitrat müssen 4grm Eisen, 8grm Zinkfeile, 16grm festes Kali und 100 CC Alkohol von 0,825 specifischem Gewicht angewendet werden.

#### Bestimmung der gewöhnlichsten organischen Säuren.

Diese sind häufig anzutreffen in Früchten, Beeren, Gemüsen. Einzeln dieselben nachzuweisen, bietet keine Schwierigkeiten; anders verhält es sich jedoch, wenn mehrere solcher Säuren in ein und demselben Stoffe nachzuweisen sind. Die zerkleinerten Stoffe werden am zweckmässigsten mit Alkohol von 70—90% extrahirt, die alkoholische Lösung auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft, der Rückstand in Wasser gelöst. Das Filtrat wird mit Kalkwasser im Ueberschuss versetzt.

- 1) Oxalsäure
  2) Weinsäure
  3) Traubensäure
  4) Citronsäure fallt auf Zusatz von Kalkwasser erst beim Erhitzen heraus. A. 1) Oxalsāure 2) Weinsāure

  - 5) Aepfelsäure fällt auf Zusatz von Kalkwasser erst nach Hinzufügen von Alkohol heraus.
- B. Die bei A erhaltenen drei ersten Kalkniederschläge werden getrennt: Weinsaurer Kalk wird durch Ammoniaksalz beim Erwärmen vollständig

Traubensaurer Kalk wird beim längeren Erhitzen mit Essigsäure gelöst. Oxalsaurer Kalk bleibt in beiden Fällen ungelöst zurück.

#### Bestimmung der Essigsäure.

Um genaue Resultate zu erzielen, werden nach L. Weigelt 40-50 CC der zu untersuchenden Flüssigkeit in einem Kolben von circa 250 CC Inhalt auf solche Weise mit dem Liebigschen Kühler und das Ausflüssrohr desselben mit einer Vorlage so verbunden, dass in dem Apparat mit einer Bunsen'schen Wasserluftpumpe ein luftverdünnter Raum (bis 500mm Druck) hergestellt werden kann; der Kolben mit der zu untersuchenden Flüssigkeit wird in einer gesättigten Kochsalzlösung erwärmt, welche bei 109° C siedet.

#### Bestimmung der Asche.

Zu diesem Zwecke werden 10-20grm Substanz zerkleinert und dieselbe in einem Platintiegel erst über einer kleinen Flamme erhitzt, bis Alles eine schwarze Kohle bildet und kein Rauch sich dabei mehr entwickelt. Darauf entfernt man den Tiegel von der Flamme, zerreibt die Kohlenmasse zu Pulver und lässt sie einige Stunden an der Luft stehen, wobei die poröse Kohle beim Erkalten Sauerstoff aus der Luft verdichtet und sich dadurch besser verbrennen lässt. Jetzt bringt man den Tiegel wieder auf eine stärkere Flamme und erhält ihn so lange auf derselben, bis die Masse zur weissen oder grauweissen Asche geworden ist. Diese Asche kann jedoch auch beim starken und anhaltenden Glühen Kohle und Sand enthalten, welche beim Lösen der Asche mittelst mässig concentrirter Salpetersäure ungelöst zurückbleiben.

Der Rückstand auf dem Filter wird getrocknet, mit Ammoniumnitrat gemischt und vollständig geglüht, wobei alle Kohle verbrennt, während Sand zurückbleibt.

In der salpetersauren Lösung der Asche können die einzelnen Basen und Säuren ausgeschieden werden und bei sorgfältigem Arbeiten kann man in ein und derselben Portion der Lösung, im Falle sie nur in hinreichender Menge vorhanden, die meisten Substanzen genau bestimmen.

#### Systematischer Gang zur Bestimmung der Aschenbestandtheile.

a) Die Lösung der Asche in Salpetersäure wird so lange mit Silberlösung versetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt. Derselbe wird gewaschen, bei 100° bis zur Constanz des Gewichtes getrocknet, erforderlichen Falls kann das Chlorsilber auch geschmolzen werden. Multiplicirt man die Menge Chlorsilber mit 0,2474 so erhält man das. . . .

Die vom Chlorsilber abfiltrirte Lösung wird mit Baryumchlorat-Lösung bis zur vollständigen Fällung versetzt, wobei Baryumsulfat und Chlorsilber niederfallen (letzteres entstanden durch überschüssig zugefügte Silberlösung).

Untersuchung bei Seite gestellt wird.

Die Fällung a wird nach dem Trocknen mit dem ganzen Filter mittelst starker Salpetersäure oxydirt, bei Anwendung von Hitze, darauf nach dem Erkalten gewogen. Das gefundene Gewicht bezeichnet hierbei die Menge von Eisenoxyd und Thonerde. Beide werden jetzt in Salzsäure gelöst und zur filtrirten Lösung Ammoniak, Weinsäure und Schwefelammon zugefügt, wodurch Schwefeleisen ausgeschieden wird, während Thonerde in Lösung bleibt. Das Schwefeleisen wird mit dem ganzen Filter getrocknet und mittelst starker Salpetersäure auf einer Spiritusfiamme oxydirt. Das hierbei gefundene Gewicht ergiebt die Menge von . . . . . . . . . . . . . . . . Eisenoxyd.

Zieht man dieselbe ab von dem Gesammtgewichte des Eisenoxyds + Thonerde, so erhält man die Menge . . . . . . . . . . . . . Thonerde.

Menge bezeichnet von

Die vom Magnesium-Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit wird mit Ammoniumcarbonat versetzt, um überschüssig zugesetztes Barytsalz als Baryumcarbonat zu fällen. Die abfiltrirte Flüssigkeit wird zur Trockene verdampft und geglüht, um überschüssiges Ammonsalz zu vertreiben. Der Rückstand wird mit Salzsäure gelöst, filtrirt, zur Trockene verdampft und gewogen, er bezeichnet die ganze Menge

Chlorkalium — Chlornatrium.

Das Gewicht des Chlorkaliums abgezogen von der Gesammtmenge des gefundenen Chlorkalium + Chlornatrium ergiebt die Menge des Chlornatrium.

Dieses letztere (Chlornatrium) multiplicirt mit 0,530 giebt das Gewicht von

b) Zur Bestimmung der Phosphorsäure wird eine gewogene Menge Substanz eingeäschert wie oben angegeben, die Asche mit verdünnter Salzsäure ausgekocht,
mit Wasser verdünnt und ausgewaschen. Das Filtrat wird, wenn viel Flüssigkeit vorhanden war, eingedampft, die überschüssige Salzsäure mit Ammoniak
abgestumpft, ein möglicher Weise hierbei sich bildender Niederschlag auf Zusatz
von Salpetersäure gelöst und das Filtrat mit Molybdänsäure-Lösung versetzt
(1 Theil Molybdänsäure auf 4 Theile Ammoniak und 15 Theile Salpetersäure
von 1,2 specifisches Gewicht). Man lässt nun einige Stunden bei 60° stehen,
damit sich die Fällung vollständig absetze, filtrirt, wäscht die Fällung auf dem

Filter mit Molybdänsäure-Lösung nach, dann löst man dieselbe in Ammoniak und fällt mit Magnesia-Mixtur (wird dargestellt aus 110 grm krystallisirtem Chlormagnesium, 140 grm Salmiak, 700 grm Ammoniakflüssigkeit und 1300 grm Wasser). Der Niederschlag wird nach dem Trocknen geglüht, er enthält Magnesiumpyrophosphat.

Das Gewicht desselben multiplicirt mit 0,640 giebt die Menge Phosphorsäure.

c) Eine besondere gewogene Menge der Substanz wird wie oben angegeben auf Zusatz von Ammoniumnitrat vollständig eingeäschert, um alle Kohle zu oxydiren, zum Rückstande wird concentrirte Salzsäure zugefügt, so dass das Ganze einen Brei bildet, dann wird derselbe zur Trockene verdampft. Der Rückstand wird mit Salzsäure befeuchtet und eine halbe Stunde stehen gelassen, darauf wird mit heissem Wasser gelöst.

### Schema

#### zur Berechnung der gesuchten Bestandtheile aus den gefundenen Resultaten.

Beifolgendes Schema dient dazu, um die weitläufigen Berechnungen bei den chemischen Arbeiten möglichst zu vereinfachen. Hat man z. B. eine gewisse Menge Schwefelsäure verbraucht, um den gefundenen äpfelsauren Kalk zu zersetzen, so braucht man nur diese verbrauchte Menge Schwefelsäure mit 1,6750 zu multipliciren, um die Menge Aepfelsäure zu berechnen. Oder man hat zum Titriren des Ammoniaks eine gewisse Menge Schwefelsäure verbraucht, so ist diese letztere mit 0,4250 zu multipliciren, um die Menge des gesuchten Ammoniaks zu bestimmen.

Bei der Bestimmung der Proteïnstoffe wird der gefundene Stickstoff nur mit 6,250 multiplicirt, um das gesuchte Gewicht der Proteïnstoffe zu erhalten.

Gefunden.

Nach den angeführten Beispielen lässt sich leicht jede chemische Berechnung ausführen.

Gesncht

| Gesucht.                                        | Gerunden.                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kali                                            | Kaliumchlorid 2(KaCl)   0,6302                                                 |
| Kali                                            | Kaliumsulfat 0,5403                                                            |
|                                                 | Kohlensäure                                                                    |
| Kali                                            | Schwefelsäure SO3 1,1750                                                       |
| Kaliumcarbonat K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>   |                                                                                |
| Kaliumcarbonat KaCOa                            | !                                                                              |
| Kali                                            | Kaliumplatinchlorid . (KCl)2.PtCl4. 0.1925                                     |
| Kaliumchlorid KCl                               | Kaliumplatinchlorid . (Kcl)2.PtCl4. 0,30508                                    |
| Natriumcarbonat Na <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> | Kohlensäure                                                                    |
| Natriumcarbonat Na <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> | Schwefelsäure SO: 1,3250                                                       |
| Natron NagO                                     | Natriumchlorid 2(NaCl) 0,5300                                                  |
| Natron Na <sub>2</sub> O                        | Natriumsulfat Na2SO4 0,4366                                                    |
| Stickstoff 2N                                   | Ammoniumplatinchlorid . (NH4Cl)2PtCl4 . 0,0627                                 |
| Ammoniak                                        |                                                                                |
| Ammoniumoxyd 2(NH <sub>4</sub> O)               | \                                                                              |
| Ammoniak                                        | 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =                                        |
| Stickstoff 2N                                   | Ammoniumsulfat (NH4)2804 . 0,2121                                              |
| Ammoniak 2NH <sub>3</sub>                       | Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 . 0.2576                                              |
| Ammoniumoxyd 2(NH <sub>4</sub> O)               | Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 . 0,3940                                              |
| Ammoniak NH2                                    | Stickstoff 1,2143                                                              |
| Stickstoff N                                    | Ammoniak NH <sub>3</sub> 0,8235                                                |
| Magnesiumcarbonat 2MgCO                         | Magnesiumpyrophosphat . Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>   0,7567 |
| Magnesia 2MgO                                   |                                                                                |
|                                                 | Kohlensäure                                                                    |
| Magnesia MgO                                    |                                                                                |
|                                                 | Calciumoxyd CaO 0,7143                                                         |
|                                                 | Kohlensäure                                                                    |
|                                                 | Calciumcarbonat CaCO <sub>3</sub> 0,5600                                       |
|                                                 | Calciumsulfat CaSO4 0,4118                                                     |

|                            |     | CO.                                | 10.11                        | a ao                                                  |         |
|----------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Kohlensäure .              |     | 0.00                               | Celciumcarbonat              |                                                       | 0,4400  |
| Calciumcarbonat.           |     | . CaCOs                            | Kohlensäure                  | . CO <sub>2</sub>                                     | 2,2727  |
| Strontiumoxyd              |     | . SrO                              | Strontiumsulfat              | .SrSO4                                                | 0,5640  |
| Bariumoxyd                 |     | .BaO                               | Kohlensäre                   | . CO <sub>2</sub>                                     | 3,4778  |
| Barinmoxvd                 |     | . BaO                              | Barinmearbonat               | . BaCO2                                               | 0,7767  |
| Kohlensäure                |     | .CO2                               | Bariumcarbonat               | . BaCOs.                                              | 0,2233  |
| Bariumoxyd                 |     | . BaO                              |                              | . BaSO4.                                              | 0,6566  |
| Schwefel                   | • • | 8                                  | Bariumsulfat                 | ReSO.                                                 | 0,1373  |
| Schwefelsaure.             |     |                                    |                              |                                                       | 0,1373  |
| Schweielsaure.             |     | .503                               | Bariumsulfat                 | . D&SU4                                               | 0,3434  |
| Aluminium                  | • • | .A                                 |                              | . Al2Us                                               | 0,5340  |
| Eisen                      |     | . <u>r</u> e                       | Eisenoxydul                  | · FeO · · ·                                           | 0,7777  |
| Eisen                      |     | . Fe                               | Eisenoxyd                    | . F <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | 0,7000  |
| Eisenoxydul                |     | . 2FeO                             | Eisenoxyd                    | .Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | 0,9000  |
| Eisen                      |     | . 2Fe                              | Ferriphosphat                | . Fe <sub>2</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> , . | 0.2821  |
| Eisenoxydul                |     | . 2FeO                             | Ferriphosphat                | . Fez (PO4)2.                                         | 0.36272 |
| Eisenoxyd                  |     | FeeOe                              | Ferriphosphat                | Fee/PO.)                                              | 0.4030  |
| Mangan                     |     | Mn                                 | Mangansulfür                 | MQ                                                    | 0,6322  |
| Mangan                     |     | M <sub>n</sub> O                   | Mangansulur                  | M-G                                                   |         |
| Manganoxydul.              |     | MINU                               | Mangansulfür                 | .mns                                                  | 0,8161  |
| Manganoxyd<br>Manganoxydul |     | . 11/2Mn2U3                        | Manganoxyduloxyd             | . Mn <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                      | 0,0349  |
| Manganoxydul               |     | .3MnO.                             | Manganoxyduloxyd             | . Mn <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                      | 0,9301  |
| Mangan                     |     | .3Mn                               | Manganoxyduloxyd             | . Mn <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                      | 1,7205  |
| Zink                       |     | . Zn                               | Zinksulfid                   | .ZnS                                                  | 0,6701  |
| Zinkoxyd                   |     | Zn()                               | Zinksulfid                   | ZnS                                                   | 0,8351  |
| Zink                       |     | 7n                                 | Zinkoxyd                     | 7n0                                                   | 0,8025  |
| Distant                    |     | DhO.                               | Distanted                    |                                                       | 0.9831  |
| Bleioxyd                   | • • | . FUU                              | Bleisulfid                   | .PbS                                                  |         |
| Blei                       |     | . PD                               | Bleisulfat                   | . PbSO4                                               | 0,6832  |
| Bleioxyd                   |     | . PbO                              | Bleisulfat                   | .PbSO <sub>4</sub>                                    | 0,7360  |
| Chlor                      |     | , Cl                               | Silberchlorid                | .AgCl                                                 | 0,2474  |
| Salzsäure                  |     | . HCl                              | Silberchlorid                | . AgCl                                                | 0.2543  |
| Silber                     |     | . Ag                               | Silberchlorid                | AgCl                                                  | 0,7526  |
| Bromwasserstoff .          |     | HB.                                | Silberbromid                 | AgBr                                                  | 0,4309  |
| Jodwasserstoff             | • • | HI.                                | Silberjodid                  | AgT                                                   | 0.5449  |
| Cyan                       | • • | CN                                 | Silbercyanid                 | A CNT                                                 | 0,1940  |
| Diameter                   | ٠.  | TION.                              | Subercyanic                  | Agon                                                  |         |
| Blausaure                  | ٠.  | HUN                                | Silbercyanid                 | Agun                                                  | 0,2015  |
| Wismuthoxyd                |     | BlaUs                              | Wismuthsulfid Kupferrhodanür | . Bla83                                               | 090625  |
| Kupferoxyd                 |     | .2CuO                              | Kupferrhodanur               | . Cu <sub>2</sub> CNS                                 | 0,8595  |
| Kupter<br>Kupteroxyd       |     | .Cu                                | Kupferoxyd                   |                                                       | 0,7987  |
| Kupferoxyd                 |     | . CuO                              | Kupfersulfür                 | . Cu <sub>2</sub> S                                   | 1,0     |
| Jod                        |     |                                    | Palladinmindür               | . PdJ                                                 | 0,5489  |
| Jodwasserstoff             |     | . HJ                               | Palladiumiodür               | . PdJ                                                 | 0,54813 |
| Arsenige Saure .           |     | . As•O•                            | Arsentrisulfid               | . A 8.8.                                              | 0,8050  |
| Arsensaure                 | • • | A soOs                             | Arsentrisulfid               | . A82Sa                                               | 0,93496 |
| Antimonoxyd                | • • | ShaOa                              | Antimontrisulfid             | Sh-S-                                                 | 0,8590  |
| Antimonsaure.              |     | Sh.O.                              | Antimonpentasulfid           | Ch.C.                                                 | 0,8020  |
|                            |     |                                    | Anumonpentasunu              | 0-0                                                   |         |
| Zinn                       | • • | $\cdot$ 5n $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ | Zinnsulfür                   |                                                       | 0,7870  |
| Zinnoxydul                 |     | .sno                               | Zinnsulfür                   | sns                                                   | 0,8933  |
| Zinn                       |     | .Sn $.$ .                          | Zinnsulfid                   | $.SnS_{2}$                                            | 0,64835 |
| Zinnoxyd                   |     |                                    |                              | $. SnS_2$                                             | 0,8242  |
| Zinn                       |     | .Sn                                | Zinnoyd                      | $.SnO_2$                                              | 0,7870  |
| Fluor                      |     | .Fl                                | Fluorcalcium                 | .CaFl                                                 | 0.32203 |
| Fluorwasserstoff           |     | HFI                                | Fluorealcium                 | CaFl                                                  | 0.8890  |
| Silicium                   | • • | Q;                                 | Kieselsäure                  | SiO                                                   | 0,47107 |
| Phosphorsaure .            | • • | .Si                                | Ilmanulahagahat              | (UO2)2P2O7                                            | 0,29707 |
|                            |     | .P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>     | Uranylphosphat               | For (DO ).                                            | 0,20101 |
| Phosphorsäure              |     | . P2Os                             | Ferriphosphat                | Fez(PO4)s                                             | 0,5865  |
| Phosphorsaure .            |     | $P_2O_5$                           | Magnesiumpyrophosphat        | Mg2P2O7                                               | 0,6400  |
| Phosphor                   |     | .P                                 | Magnesiumpyrophosphat        | . Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>       | 0,2793  |
| Salpetersäure              |     | . N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>    | Ammoniak                     | . NH <sub>3</sub>                                     | 3,1766  |
| Salpetersäure              |     | . N2Os                             | Schwefelsäure                | . SO <sub>3</sub>                                     | 1,3500  |
| Salpetersaure              |     | N2O5                               | Stickstoff                   | .N                                                    | 8,8571  |
| Salzsäure                  | . • | HCI                                | Kohlensäure                  | .CO <sub>2</sub>                                      | 0,8300  |
| Salzsäure                  |     | 2HCl                               | Schwefelsäure                | . SO <sub>3</sub>                                     | 0,9125  |
|                            |     |                                    | I commonomente.              | . ~~                                                  | ,       |

#### Gefunden. Gesucht. 2N. . . . SO<sub>3</sub> . \ 0,3500 Stickstoff Schwefelsäure. 0,2727 1,6750 2,4000 0,7500 Kohlenstoff. Kohlensäure . . . CO2 ·C . Aepfelsäure . CaHeOs Schwefelsäure. . . SO. Schwefelsäure. . SOs. Citronensaure . . CeHeO7 Schwefelsäure. . SOs. Essigsaure. . . C2H4O2 Kohlensäure . . . CO2 1,3640 Essigsaure. . C2H4O2 . . SO<sub>3</sub>. Milchsäure. Schwefelsäure. 1,2500 . CaHeO. Schwefelsäure. Weinsäure. 1,8750 . C4H6O6 . . SO<sub>2</sub>. . . 80s. Weinstein . . KaC4H5O6 Schwefelsäure. 4,7010 . . CuSO4+5aq . 0,144 Traubenzucker 0,453 0,763 0,610 Traubenzucker Milchzucker . Milchzucker Trauben-oder Stärkezucker C. H12O. Starke . . C6H10O5 . , 1,1111 Traubenzucker . 0,9000 . 0,9500 . C6H12O6 . Rohrzucker. Traubenzucker C6H12O6 . . C12H23O11 Proteinstoffe . . Stickstoff . .

## I. .

## DIE ANIMALISCHEN

# Nahrungs- und Genussmittel.

Wasser | Stickstoff-

76,0% 21,5%

Substanz

#### Gegenstand.

#### Normale chemische Zusammensetzung.

#### Verfälschungen.

#### Das Fleisch

ist die grosse Muskelmasse des thierischen Körpers, die bei allen Thieren gleichmässig aus dem Muskelgewebe, das mit Blut- und Lymphgefässen, Fett und Nervenfasern durchsetzt und mittelst Sehnen, einer dichteren Form des Muskelgewebes, am Skelett befestigt ist, besteht. Das Muskelgewebe selbstist gebildet durch Aneinanderlagerung höchst ferner Fasern, der Muskelfasern.



Willkülicher Muskel.

Fig. 3.



Durchschnitt dreier Muskelfasern.

Fig. 4.



Unwillkürlicher Muskel.

### 1) Die Stickstoffsubstanz des Fleisches besteht aus:

Pett.

 $1,5^{\circ}/_{\circ}$ 

Salze

 $1,0^{\circ}/_{\circ}$ 

- a) Unlöslicher Muskelfaser 11- $18^{\circ}/_{\circ}$  und Bindgewebe 2-5,6°/ $_{\circ}$ . Letzteres wird beim Kochen mit Wasser gelöst und geht in Leim C24H20N4Oe über.
- b) Im Fleische sind gelöst enthalten:

Albumin C72H112N18SO22  $0.6-4.56^{\circ}/_{0}$ Kreatin C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> 0.012 -0.840°/<sub>0</sub> Kreatinin C4H, N3O nicht bestimmt Sarkin C5H4N4O . 0,013-0,026%

Xanthin C.H.N.O. Carnin C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O Harnsäure C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub> Inosinsäure C10H14N4O11 Harnstoff CH<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O

nicht bestimmt

#### 2) Das Fett des Fleisches besteht aus:

Triolein, Tripalmitin, Tristearin.

Die Säuren des Fleisches sind:

Milchsäure C3H4O) H, 02=0,05-0,070/0 Buttersäure C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> Essigsaure C2H4O2 Spuren. Ameisensäure CH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

4) Inosit ist ein nicht gährungsfähiger Zucker C6H12O6 im Fleische der Herzmuskel.

#### Die mineralischen Bestandtheile des Fleisches sind:

|                | Minim. | Maxim. | Mittel |
|----------------|--------|--------|--------|
| Kali           | 34,4   | 48,09  | 41,27  |
| Natron         | 2,4    | 7,9    | 3,63   |
| Kalk           | 0,9    | 7,5    | 2,82   |
| Magnesia       | 1,4    | 1,4    | 3,21   |
| Eisenoxyd      | 0,3    | 0,3    | 0,70   |
| Phosphorsäure  | 36,0   | 48,1   | 42,54  |
| Schwefelsäure. | 0,3    | 3,8    |        |
| Chlor          | 0,6    | 6.5    | 3,85   |
|                |        |        | •      |

#### Nach A. C. Gerlach.

- 1) Fleisch von Thieren, die an inneren Krankheiten, oder in Folge zu grosser Anstrengungen oder während des Absterbens in Agonie ge-tödtet wurden, — ist unge-niessbar. Das Blut ist dann gewöhnlich scharlachroth, das Fleisch dagegen farblos und geht rasch in Fäulniss über.
- 2) Fleisch von Thieren mit ansteckenden Krankheiten, als da sind:
- a) Milzbrandiges Fleisch bemirzoranuiges ricisch be-wirkt typhöse Krankhei-ten, schwarze Blattern und Tod. Ein solches Fleisch riecht nach Am-moniak und zeigt bran-dige, schwärzliche Punkte.
- Rotzkrankes Fleisch, welches haufig zur Wurst-fabrikation benatzt wird,ist ebenso geffihrlich.
- c) Fleisch von Wuth- und pockenkranken Thieren ist zu verwerfen.
- d) Fleisch bei Maul- und Klauensäuche bei Schwei-nen und Wiederkäuern ist zu verwerfen.
- e) Fleisch von Vieh, das an Lungensäuche (Tubercu-lose, Perlsucht, Franlose, Perlsucht, Fran-zosenkrankheit) leidet, ist ungeniessbar.

Man erkennt solches Fleisch an den käsigen . Herden in den Lungen, wenn die Lymphdrysen schon tuberkulös u. schon Verbreitung der Tuber-keln im Körper vor sich gegangen ist gegangen ist.

- f) Fleisch von vergifteten Thieren, besonders durch arsenige Saure, welche Thieren gegeben wird, um grössere Fresslust zu - ist ungeniessbar.
- Fleisch von Thieren, be-haftet mit Krankheiten, die eine Zersetzung des Blutes bedingen, als typ-höse, pyämische Krank-heiten, Faulfieber, krebs-artige Zersetzungen ist ebenfalls zu verwerfen.
- h) Fleisch von Thieren, die mit Parasiten behaftet sind, als Finnen, Tri-chinen, ist dem Menschen schidlich.

#### Chemischer Nachweis der Verfälschungen.

#### a) Die Finne (Cysticercus cellulosae und medio-canellatae) Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.



Schweinefinne (vergr.)
mit eingestulptem
Kopf.
gestrecktem
Kopf.

(vergr.) Bandwurmmit vor- oder gestrecktem Finnenkopf.



Finnen im Schweinefleisch.

b) Die Trichine (Trichina spiralis).

Fig. 8.





Fig. 9.

Eingekapselte Trichine.

Weibliche Trichine (200mal vergr.)



Fleischfasern mit wandernden Trichinen und einer sich einkapselnden Trichine.

Bemerkung Zu Anfange des Jahres 1880 ist in Deutschland ein neuer Parasit: "Junges Distomum" im Schweinesieisch entdeckt worden über dessen Schädlichkeit für den Menschen noch nichts sestgestellt ist. Die lebenden Würmer besinden sich im Mikroskopischen Museum zu Dresden zur Ansicht.

#### Bemerkungen.

a) Die Finne ist setten im Rindfielsch, dagegen häufig im Schweinesselsch, anzutreffen; sie ist von der Grösse einer weissen mittleren Erbse als grauweisse Blase schon mit blossem Ange zu erkennen. Der Kopf, gewöhnlich eingezogen, hat die Grösse eines Stecknadelkopfes. Nach dem Genusse eines solchen finnigen Fleisches entwickelt sich beim Menschen im Darme aus der Finne der Bandwurm (Tænia solium und Tænia medicca nellata). Ist die Wirkung der Zubereitungs-Methode des Fleisches, wie Einsalzen, Kochen, Braten nicht durch das ganze Fleisch hindurchgegangen, so kann in eo zubereitettem Fleische im Inneren die Finne in noch lebendem Zustande sich befinden. Auch beim Zerhacken des Fleisches zur Wurstbereitung kann es vorkommen, dass Finnen heil und wohlbehalten mit in die Wurst übergehen.

b) Die Trichine, besonders häufig bei den Ratten, Mäusen und Maulwürfen anzutreffen, gelanct aus diesen

b) Die Trichine, besonders häufig bei den Ratten, Mausen und Maulwürfen anzutressen, gelangt aus diesen in die Schweine, wo sie binnen 3 Tagen in den Dünndarm kommt. Das Weibchen, die Darm-Trichine, 1—3 mm lang, gebärt in 3 Wochen 500—1000 lebende Junge und stirbt dann selbst. Die jungen Trichinen, 0,1 mm lang, durchbohren die Darmwandungen und im Laufe von 6 Tagen durchwandern sie den ganzen Körper des Schweines. In den Muskeln entwickeln sie sich als Muskeltrichiuen und umgeben sich mit einer Kapsel aus Kalk. So eingebettet könals Muskeltrichiuen und umgeben sich mit einer Kapsel nus Kalk. So eingebettet könen sie jahrelang liegen. Gelangt ein solches Fleisch mit kalkartiger Kapseln in den sauren Magensaft des Menschen, so werden die Kapseln aufgelöst, die Trichinen befreit, und begatten sich wie bei Schweinen. Die gebildeten und wandern zu den Muskeln, wo sie sich einkapseln. Ist ihre Menge nicht sehr gross, os sind nach Rinkapselnung derzscheinungen und Tod orfolgen. Das sicherste Mittel, trichinöses Fleisch unschädlich zu machen, ist anhaltendes Kochen. Zur Entdeckung der Trichinen gehört das Mikroskob und sind besonders sehnige und häutige Theile in der Nähe der Knochen zu untersuchen. Schwefeldioxyd ist in Berlium tt Erfolg gegen Trichinose angewendet worden.

| A. Rindfleisch.  | Normale chemische Zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B. Kuhfleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                  | setzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) Fette Kuh nach 9 Ana-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                  | a) Fetter Ochs im Mittel von<br>8 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lysen.<br>  Stick-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                  | Wasser   Stickstoff-   Batt   Analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wasser stoff- Fett Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                  | 54,76   Substanz   Fett   Asche   16,93   27,23   1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,96   19,86   7,70   1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                  | b) Mittelfetter Ochs nach 21 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b) Magere Kuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| •                | 72,25   21,89   5,19   1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76,35   20,54   1,78   1,32<br>Ausserdem hat man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                  | c) Magerer Ochs nach 8 Analysen,<br>76,71   20,61   1,50   1,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefunden $0.41$ $^{\circ}/_{\circ}$ stickstoffreien Extractstoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                  | Die Stickstoffsubstanz des Flei-<br>sches besteht aus 2,57% Albumin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                  | 15,14°/ <sub>0</sub> Muskelfibrin, 0,05°/ <sub>0</sub> leim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                  | gebender Substanz nebst geringen<br>Antheilen von Fleischbasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Kalbfleisch.     | Normale chemische Zusai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mmensetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                  | a) Fettes Kalb im Mittel von 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b) Mageres Kalb nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                  | Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Analysen. Wasser   Eiweiss   Fett   Salz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                  | Wasser Eiweiss   Fett   stofffreie   Stoffe   72,31   18,88   7,41   0,07   1,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78,83   19,76   0,82   0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                  | 72,31   18,88   7,41   0,07   1,83<br>Nach von Bibra bestehen die Eiweiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stoffe aus: 1,58º/a Albumin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| W-177.           | 15,0°/ <sub>0</sub> Muskelfaser und 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5º/o Leimsubstanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Hammel- oder     | a) Sehr fetter Hammel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b) Halbfetter Hammel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Schaffleisch.    | Wasser   Eiweissstoffe   Fett   Salze   47,91   14,80   36,89   0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wasser   Eiweiss-<br>stoffe   Fett   Salze<br>75,99   18,11   5,77   1,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 1                | Nach Mène enthalten die Eiweissstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                  | Muskelfaser und 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Schweinefleisch. | a) Fettes Schwein nach 5 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b) Mageres Schwein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                  | Wasser   Stickstoff-   Fett   Salze   47,40   14.54   37,34   0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wasser Stickstoff-<br>substanz Fett Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                  | Braude fand bei 76,0% Wasser, 1,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72,57   19,91  6,81 1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                  | und 5,0% Leimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ildner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Pferdefleisch.   | lm Mittel von 12 Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stofffreie Extractstoffe   Salze   0,46   1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Fleisch von Wild | chetoff-<br>chetoff-<br>chetoff-<br>chetoff-<br>chetoff-<br>chetoff-<br>shire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tstoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| und Geflügel.    | Was Stick Stick Stick Stick Stick Stick Stick Stick Stick State St | Was Sticks an before Riches Sticks St |  |  |  |  |
|                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wilde) . 70,82 22,65 8,11 2,83 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                  | Kaninchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fette) . 38,02 15,91 45,59 — 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                  | Haushuhn(fett)    70,06 18,49 9,34 1,21 0,91    Feldhu<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | thn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                  | (fetter)   70,03   23,32   3,15   2,49   1,01   Kramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | netsvogel 73,18 22,19 1,77 1,89 1,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                  | Nach von Bibra in der Stickstoffsubsta<br>bumin, 17.50% Fleischfaser, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nz enthalten: 2,88% Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| '                | , , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

#### Allgemeine Bemerkungen.

Von sämmtlichen Fleischsorten der Schlachtthiere ist das Ochsen- und Kuhfleisch am meisten mit rothem Blutsafte angefüllt. Seines dichteren Gewebes wegen enthält es auch in demselben Volumen mehr Nahrungsstoffe als andere Fleischsorten, und ist der Geschmack wohlbehagend und keinen Ueberdruss erregend. Das Fleisch von verschiedenen Körpertheilen des Rindes kann verschiedene Zusammensetzung haben. Am meisten werden die mageren und mittelfetten Stücke (Schwanz, Lenden, Vorderrippenstück) als die saftigsten und wohlschmeckendsten geschätzt. Das Ochsenfleisch ist gewöhnlich fettreicher als Kuhfleisch. Beim Behandeln des Fleisches mit Wasser gehen verschiedene Bestandtheile desselben in Lösung, wie z. B. Albumin, die Fleischbasen, die stickstofffreien Säuren, und fast vollständig die Salze. Die Gesammtmenge, welche sich vom Fleische im Wasser löst, beträgt 6—8% Durch Kochen mit Wasser gerinnt das Eiweiss des Fleisches und wird dadurch unlöslich, aber das Bindegewebe wird dadurch gelöst und in Leim umgewandelt. Ausserdem wird durch das Kochen des Fleisches mit Wasser das Fett verflüssigt und geht dadurch in die Brühe hinein. Durch das Kochen des Fleisches wird hauptsächlich bezweckt, so viel als möglich von den nahrhaften Bestandtheilen des Fleisches in die Brühe zu erhalten; daher ist es nothwendig, das Fleisch mit kaltem Wasser allmählich aufzukochen. Beim Braten des Fleisches wird dagegen erziehlt, die Bestandtheile des Fleisches in demselben so viel als möglich zurückzuhalten.

Die Verdaulichkeit und der Nährwerth des Kalbsleisches ist bedingt durch das Alter der Thiere. Das Fleisch von ganz jungen Kälbern ist wässerig und hat eine lockere Consistenz. In Amerika darf das Kalb unter einem Monate nicht geschlachtet werden. Häusig ist man bemüht, dem Fleische durch möglichst viel Blutentziehung ein recht weisses Ansehen zu geben. Das ist jedoch nicht rathsam, da dem Fleische mit dem Blute die werthvollen Salze und wichtige Stoffe entzogen werden. Kalbsleisch ist an leimgebenden Substanzen viel reicher als andere Fleischsorten.

Hammelfleisch gilt als leichter verdaulich wie Rindfleisch, da es ein loseres Gewebe und feinere Muskelfasern besitzt als letzteres. Aus diesem Grunde wird es auch Kranken empfohlen. Ist der Fettgehalt jedoch sehr gross, wie es bei einzelnen Racen der Fall ist, so nimmt besonders das gekochte Fleisch einen talgartigen Geschmack an. Die Eiweissstoffe enthalten nach Mène nur wenig leimgebende Substanzen.

Nach dem Rindfleisch nimmt das Schweinefleisch den ersten Rang ein. Das Schwein hat vor den übrigen Schlachtthieren den Vorzug, dass es sich durch das grösste Schlachtgewicht, durch die geringsten Schlachtabfälle und seinen hohen Fettgehalt auszeichnet. Das Fleisch wird gekocht, gebraten, dann in Form von Schinken, Speck, Würsten benutzt. Ausserdem bildet es einen wichtigen Theil bei den gebräuchlichsten Fleisch-Conserven. Indessen kommt das Schweinefleisch am häufigsten im krankhaften Zustande und mit Parasiten oder Eiern derselben behaftet, — vor.

Pferdefleisch ist besonders fettarm, hat einen süsslichen Geschmack und eine hellere rothe Farbe als Rindfleisch; es eignet sich besonders zur Darstellung von Rauchfleisch und Würsten. Obgleich es einen höheren Nährwerth hat als Rindfleisch, so wird es doch weniger benutzt, da das Pferd besser verwerthet werden kann, als zur Nahrung.

Wild- und Geflügelsieisch hat ein dichteres Gewebe und ist bedeutend saftreicher als das Fleisch von grossen Schlachtthieren; daher man es vor der Zubereitung mehrere Tage stehen lässt, um dadurch eine Art Zersetzung hervorzurusen, damit es loser und mürber wird. Das Fett ist nur sehr wenig im Muskelsleisch gelagert, sondern besindet sich mehr an inneren Körpertheilen und besonders unter der Haut. Gewöhnlich ist das Fleisch vom Männchen kräftiger und nahrhafter als vom Weibchen, jedoch ist letzteres wieder zarter. Bei civilisirten Völkern wird fast ausnahmslos nur Fleisch von gras- und pflanzenfressendem Wilde und Geflügel genossen, da das Fleisch von steischfressendem Wilde und Geflügel einen ekelhaften Geschmack besitzt. Wildund Geflügelsielsch zeichnet sich durch den hohen Gehalt von Kreatin und anderen Fleischbasen aus, ausserdem durch seine leichte Verdaulichkeit. Aus diesem Grunde ist es als unersetzliches Reiz-, Genuss- nnd Nahrungsmittel besonders bei Kranken in hohem Ansehen. In neuerer Zeit bereitet man in Gegenden, wo Wild häufiger vorkommt ein Extract aus demselben nach Art des gewöhnlichen Fleisch-Extractes.

### Abfälle beim Schlachten der Schlachtthiere.

#### 1) Das Blut

besitzt eine alkalische Reaction und hat ein spec. Gew. von 1,045-1,075.

#### Menschenblut enthält:

| Wasser                          | 78,80% |
|---------------------------------|--------|
| Hämoglobulin od. Blutkörperchen | 12,68  |
| Eiweiss                         | 6,72   |
| Faserstoff                      | 0,22   |
| Fett                            | 0,38   |
| Extrativstoffe                  | 0,42   |
| Kochsalz                        | 0,40 > |
| Alkaliphosphat                  | 0,08   |
| Alkalicarbonat                  | 0,105  |
| Natriumsulfat                   | 0,02   |
| Eisenoxyd                       | 0,08   |
| In geringeren Men-              | •      |
| gen auftretend;                 |        |
| Traubenzucker                   | 0,05   |
| Kalisalze d. Essig-             | •      |
| Ameisen - und                   |        |
| Capronsäure                     |        |
| Harnstoff + Harn-               |        |
| saure . 0,02                    | 0,03   |
| Kreatin+Kreatinin               | •      |
| Kohlensäure,                    |        |
| Sauerstoff +                    |        |
| Stickstoff.                     |        |
|                                 |        |

| Wasser  | Blutkör-<br>perchen | Albumin | Fibrin | Fett | Extra-<br>stoffe | Salze |
|---------|---------------------|---------|--------|------|------------------|-------|
| Minimum |                     |         |        |      |                  |       |

78,09 | 9,15 | 2,90 | 0,24 | 0,3 | 0,10 | 0,76

Maximum

88,56 | 15,04 | 8,05 | 0,63 | 0,27 | 0,52 | 0,09

Mittel

80,61 | 11,71 | 5,86 | 0,43 | 0,19 | 0,22 | 0,90

Asche des Blutes nach C. Schmidt, Verdeil, Stölzel und C. Dietrich.

|--|

Ochsenblut, Reinasche 3,55%.

7,40 | 45,75 | 1,10 | 0,71 | 9,79 | 5,27 | 3,04 | 32,91

Kalbsblut
11,19 | 40,97 | 1,79 | 1,22 | 8,28 | 7,84 | 1,32 | 34,72
Schafsblut

7,08 | 44,95 | 1,13 | 0,60 | 9,58 | 5,47 | 1,91 | 35,75 Schweineblut

#### 2) Knochen und Mark.

Das Skelett der Knochen bilden die Erdphosphate, die durch den Knochenknorpel zusammengehalten werden. In den Kanälen und Lücken der Knochen befindet sich die Nährflüssigkeit: Fett, Triolein, Albumin, Kochsalz und Alkalisulfate.

#### Die Zusammensetzung der Knochen kann eine sehr verschiedene sein:

Wasser . . . . . 5 bis 50% Leimgebende Substanz . . . . 15 , 50 , Fette . . . . . 0,3 , 20 , Mineralstoffe . . . 20 , 70 ,

#### Knochenmark nach Mène.

| Wasser                                    | 1. Ana-<br>lyse<br>3,49 | 2. Analyse<br>5,82    |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Stickstoff-<br>substanz<br>Fette<br>Salze | 1,30<br>92,53<br>2,78   | 5,04<br>87,74<br>1,04 |

#### 3) Der Knorpel

befindet sich an den Enden der Knochen und ist besonders bei jungen Thieren in grösserer Menge enthalten als bei alten.

### Zusammensetzung nach L. B. Hoffmann.

|                      | I.                 | II.             | III.                     |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|                      | Rippen-<br>knorpel | Knie-<br>gelenk | Kalbs-<br>füsse          |
| Wasser<br>Organisch. | o/º                | %<br>73,59      | °/ <sub>0</sub><br>63,84 |
| Stoffe }             | 30,13              | 24,84           | 23,00<br>11,32           |
| Salze                | 1,20               | 1.54            | 0,84                     |

#### Die Salze bestehen in 100 Theilen:

| I. (               | и.                                      |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Rippen-<br>knorpel | Knie-<br>gelenk                         |
| %                  | %                                       |
| 26,66              |                                         |
| 44,81              | 55,77                                   |
| 6,11               | 22,48                                   |
| 8,42               | 7,39                                    |
| 7,88<br>4,55       | 15,51                                   |
|                    | -unding o/o 26,666 44,81 6,11 8,42 7,88 |

Bei den gewöhnlichen Schlachtthieren beträgt die Menge des Blutes 3-7%, vom Gewichte des ganzen Körpers. Da das Blut sich durch einen hohen Nährwerth auszeichnet, hat es die allgemeine Beachtung in Anspruch genommen. Besonders wird das S.hweineblut häufig zu Würsten und anderen Speiseconserven benutzt; auch stellt man ein Kraftfutter für Vieh, besonders für Pferde dar aus Blut und Kleie. Es ist vielfach nachgewiesen worden, dass besonders die Salze des Blutes bei der Ernährung eine wichtige Rolle spielen; indessen ist es anzurathen, das Blut von kranken, mit Infectionskrankheiten behafteten Thieren durchaus nicht als Nahrungsmittel zu verwenden, da es noch schädlichere Folgen haben kann, als das Fleisch solcher Thieren denzuempfehlen, bei der Transfusion von Blut anderer Thiere in blutarme Menschen mit der grössten Vorsicht nur Blut von ganz gesunden Thieren anzuwenden, da durch krankes Blut leicht der Tod beim Menschen erfolgen könnte.

Das Blut beträgt etwa 1/13 des Körpergewichts und unterhält durch seine Bestandtheile alle Lebensvorgänge, indem es alle Stoffe enthält die zum Aufbau und Wachsthum der Organe erforderlich sind. Der wichtigste Bestandtheil des Blutes ist das Hämoglobulin, indem es die Eiweissubstanz der Blutkörperchen bildet und dem Blute die rothe Farbe ertheilt durch seinen Gehalt an Eisenoxyd. Die Blutkörperchen haben 1/130 mm Durchmesser. Neben den rothen Körperchen kommen auch farblose vor, die aus der Lymphe herrühren und allmählich in rothe Körperchen übergehen.

Mit dem Gehalte des Blutes an Hämoglobulin nimmt die Intensität der rothen Färbung zu. Das Blut des ausgewachsenen Organismus enthält mehr Hämoglobulin, als das des jungen; das Blut der Fleischfresser ist reicher an demselben, als das Blut der Pflanzenfresser, das Blut der Männer ist ebenfalls reicher an Hämoglobulin als das Blut der Frauen. Der Faserstoff ist im Blute des leben en Organismus nicht vorhunden, sondern bildet sich erst beim Gerinnen des Blutes, wobei sich das Blut in das Serum und den Blutkuchen trennt.

Im Blute der Pflanzenfresser tritt statt der Harnsäure die «Hippursäure»: C.-H.-NO. auf. Das arterielle Blut ist reicher an Sauerstoff und ärmer an Kohlensäure als das venöse Blut. Um Blut chemisch nachzuweisen, wird dasselbe mit Ammoniak, Essig- und Gerbsäure versetzt, wodurch Hämatintannat herausfällt, das nach dem Auswaschen und Trocknen mit Kochsalzlösung aufgeweicht und mit Eisessig auf einem Objectivgläschen erhitzt eine Masse Krystalle von Hämatinchlorid als schwarze rhombische Täfelchen, sternförmig gruppirt, unter dem Mikroskope erscheinen lässt. (Teichmann.)

Beim Kochen der Knochen mit Wasser wird die stickstoffhaltige Knorpelsubstanz in Leim nach Huut: C24H20N4O8 umgewandelt und dadurch gelöst. Es werden den Knochen auf diese Weise 16 -25 % entzogen. Dieser Leim kommt in schmalen Tafeln als Gelatine in den Handel und dient zur Bereitung gallertartiger Speisen. Die reinste Gelatine ist die Hausenblase. Weichen und schwammigen Knochen lässt sich mehr Leim entziehen. Fette und leimreiche Knochen können dienen als Material zur Bereitung von Suppen; unter Hinzufügung von Fleisch, Fleischextract, Gemüse und Gewürzen kann eine volle Suppe erzielt werden. Mit zunehmenden Alter nimmt der Wassergehalt der Knochen ab und die anderen Bestandtheile nehmen zu. Durch verdünnte Salzsäure können den Knochen alle Mineralstoffe entzogen werden, so dass dabei dann nur leimgebende Substanz und Fett in Form, welche die ursprünglichen Knochen hatten, ungelöst hinterbleibt.

Der Knorpel enthält nur geringe Mengen Fett 0,5 – 20/0, dagegen hauptsächlich Chondrogen, welches beim Kochen mit Wasser ebenso wie die leimgebende Substanz der Knochen gelöst wird, indem sich "Knorpelleim" oder "Chondrin" bildet. Beide Leimarten, der Knochenleim "Gluten" und der Knorpelleim "Chondrin" haben gleichen Nährwerth, jedoch ist die Elementar-Zusammensetzung nach K. B. Hofmann verschieden:

a) Glutin =  $50^{\circ}/_{0}$  C,  $6.7^{\circ}/_{0}$  H,  $18.1^{\circ}/_{0}$  N,  $24.6^{\circ}/_{0}$  O Glutin wird durch Essigsaure

b) Chon lrin =  $50^{\circ}/_{0}$  C,  $6.6^{\circ}/_{0}$  H,  $14.4^{\circ}/_{0}$  N,  $23.0^{\circ}/_{0}$  O

Glutin wird durch Essigsäure nicht gefällt; ist in Mineralsäure löslich.

Chondrin wird durch Bleiacetat, Alaun, Essigsäure und Mineralsäuren gefällt.

Die leingebenden Stoffe werden leicht dadurch nachgewiesen, dass sie nach dem Kochen mit Wasser eine Lösung geben, in der Gerbasure eine voluminöse Fällung von Tannat erzeugt, was zwar auch bei Lösungen von Albuminaten der Fall ist; indessen werden letztere auch durch Ferrocyankalium gefällt, erstere dagegen nicht.

#### Würste.

Abfälle von Schlachtthieren: Blut, Leber, Herz, Lunge, Speck, werden mit ganzem Fleisch, Buchweizenmehl, Salz und Gewürzen zubereitet und in Gedärme gepresst, theils roh, gekocht, gebraten, getrocknet oder geräuchert genossen.

Anstatt der Gedärme von Thieren, werden in neuerer Zeit Behälter aus Pergamentpapier mit den Wurstmassen gefüllt und in den Handel gebracht. im Handel untersche'det man

Blut- oder Rothwurst aus Blut, Speck, Schweinefleisch mit oder ohne Mehl.

Cervelat- oder Methwurst aus Schweinefleisch und Fett oder auch aus Rind- und Pferdefleisch.

Leberwürste aus Leber, Lunge, Nieren, Fett von Schweinen und Ochsen.

Knackwürste enthalten die Bestandtheile der Cervelatwürste, aber getrocknet und sind mit Knoblauch vermischt.

Truffel wurst aus Fleisch, Fett, Mehl und Trüffelpilz (Tuber cibarium).

Weisswurst ist gehacktes Schweinefleisch gemischt mit Weissbrot.

Erbsenwurst: Erbsenmehl getrocknet bei 100° C., um Säuerung zu verhüten und mit Speck, Zwiebeln, Salz und Gewürz vermischt (patentirte Methode).

#### Das Fleischextract.

Nach Liebig wird zerhacktes mageres Muskelfleisch mit der 10fachen Menge Wasser gekocht und die Lösung unter Entfernung des Albumins und Fettes zur Extractionsconsistenz eingedampft.

#### im Mittel von 21 Analysen nach L. König. Wasser . . . 21,70 Organ. Substanz . 60,79

darin
In Alkohollösl Stoffe 55,51
Salze . . . . 17,51
Der Stickstoff beträgt
8,05% Die organ.Substanz
enthält vorzugsweise:

"Kreatin, Kreatinin, Sarkin, Xanthin, Carnin, Inosinsaure, Milohsaure, Leim; ferner zufällig Fett bis zu 1.5%. Albuminate bis 1%.

### Die Salze enthalten in Procenten

|      | doi nomadono. |      |          |           |                    |            |             |       |
|------|---------------|------|----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------|
| Kali | Natron        | Kalk | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor-<br>sáuro | Schwefels. | Kieselsäure | Chlor |

Minimum 32,23| 9,58| Spur| 2,22|0,06|28,32|0,12| — | 7,01 Maximum

46,58|18,35| 1,07|4,64 0,77|38,08|3,88|2,97|14,16 M i t t e 1 41,95|18,11| 0,54|3,14|0,28|30,07|2,15|0,91| 9,91

Fleischsaft-Präparat von Valentine. Unterscheidet sich vom Fleischextract dadurch, dass es alle dem Fleische angehörige Substanzen enthält

#### Besteht aus: 50% Trockensubst. u 10% Asche. Enthält: 18% Albumin u. 70% in Weingelst lösliche Stoffe.

Klare, syrupdicke, röthlichgelbe Flüssigkelt von intensivem Fleischgeschmack und enthält auch Albumin und Blutfarbstoff, welche im gewöhnlichen Fleischextracte nicht enthalten sind.

#### Fleischextract aus Pöckelbrühe

nach patentirtem englischen Verfahren.

#### Bestandtheile dieselben, welche im gewöhnlichen Fleischextracte enthalten sind.

Salze dieselben, welche im Fleischextracte enthalten sind.

#### Fleischzwieback,

Enthält die Bestandtheile des Fleisches und die des Weizenmehles.

#### Fleischemulsion nach Dr. Jvon.

250 Grm. rohes Fleisch (Rückenstück), 75 Grm. geschälte süsse u. 5 Grm. bittere Mandeln, 80 Grm. Zucker werden im Marmormörser zusammengestossen zum gleichmässigen Brei, die Faser dann durch einen Sieb getrennt und die zurückbleibende Paste zweckmässig aufbewahrt.

Obgleich der Nährwerth solcher Speiseconserven hauptsächlich von der Beschaffenheit und dem Verhältnisse des angewandten Materials abhängt, und gegen solche Nichts einzuwenden wäre bei gewissenhafter Bereitung, so ist jedoch für Handelszwecke den Wurst-Fabrikanten ein zu grosses Feld für Gewissenlosigkeiten überlassen. Besonders schwierig ist es, einen zu übertriebenen Zusatz von Getreidemehlen festzustellen; dasselbe gilt auch vom Mehle der Leguminosen. Fuchsin, welches zuweilen benutzt wird, um den Würsten ein frisches Ansehen zu geben (Rothfärbung), lässt sich durch starken Alkohol ausziehen, während ungefärbte Wurst keinen Farbstoff an Alkohol abgiebt; ausserdem verschwindet die rothe Färbung durch Fuchsin auf Zusatz von Ammoniak oder Salzsäure.

Wurstgift. In Folge von Wurstgenuss sind häufig Vergiftungen vorgekommen. Die chemische Natur des Wurstgiftes ist noch eine schwebende Frage. Theils vermuthet man giftige, flüchtige Fettsäuren, theils organische Basen, durch Zersetzung der Proteinstoffe in der Wurst entstanden; theils soll der mikroskopische Pilz: Sarcinea botulina als giftiges Agens im Spiele sein. Am häufigsten sind Vergiftungen mit Blutwürsten vorgekommen. Auffallend ist es, dass der mit siedendem Alkohol aus giftigen Würsten bereitete Auszug und selbst gesottene und gebratene Würste Vergiftungen bewirkt haben, woraus hervorgeht, dass es also kein Fermentgift ist. Hunde und Katzen unterliegen nicht der Wurst-Vergiftung.

In Fray-Bentos (Amerika) werden jährlich 200,000 Rinder zur Extractbereitung geschlachtet nach der Liebig'schen Methode von einer englischen Gesellschaft: αExtract of meat Company». Ein Stück Rind oder 150 Kilo Fleisch geben 5 Kilo Extract. In Montevideo (Uraguay) wird nach Buschenthal's Methode das Extract auch aus den zahllosen Büffel-Heerden dargestellt, welche ein ebenso gutes Product geben. In Australien wird aus Schaffleisch das Extract bereitet, das sich durch seinen charakteristischen Geruch erkennen lässt. Sowohl die Fleischbasen als auch die Mineralstoffe, besonders die Kalisalze des Extracts bewirken erhöhte Blutcirkulation und Erregung des ganzen Nervensystems; daher auf Feldzügen und Reisen ein unentbehrliches Genussmittel. Gutes Extract darf kein, oder nur Spuren von Albumin und Fett enthalten, Wassergehalt darf nicht über 20% betragen, in Alkohol von 80% müssen sich 55—60% organische Stoffe lösen, Asche gleich 15—24%. Ein Theelöffel voll Extract gelöst in einem Bierglase siedend heissen Wassers, dann etwas Kochsalz (2—3grm) und Eidotter hinzugefügt, giebt einen vortrefflichen Bouillon.

In neuerer Zeit wird auch in Gegenden, wo viel Wild vorkommt, aus denselben

In neuerer Zeit wird auch in Gegenden, wo viel Wild vorkommt, aus denselben ein Extract bereitet, so namentlich in Frankreich.

Der englische Chemiker, der Münzmeister Uraham hat sich ein Verfahren patentiren lassen, wonach er durch Dialyse aus der Pöckelbrühe, die bis dahin als werthlos verworfen wurde, ein höchst kräftiges Nahrungsmittel darstellt. Zu diesem Zwecke füllte er dieselbe in Blasen, die einen Hals von Gutta percha haben und mit einem Stöpsel geschlossen sind, und hängt dieselben in Gefasse mit Wasser. Dieses wird alle Tage 1 oder 2 Mal erneuert und nach 3—4 Tagen findet sich, dass fast alles Salz und der Salpeter aus der Pöckelbrühe entfernt und dass die in den Blasen zurückgebliebene Flüssigkeit reinen, unverdorbenen, wohlschmeckenden Fleischsaft darstellt. Man kann aus demselben gute Suppen bereiten oder auch ihn durch Eindampfen zum Extracte concentriren in Blechbüchsen füllen und in den Handel bringen.

Ein solches Extract ist ungemein nahrhaft, gesund und lässt sich für Hospitäler, Schiffe und Armeen im Felde mit Vortheil verwenden

Nach Thiel wird 1,5 Kilogrm. frisches fettfreies, gehacktes Ochsenfleisch mit 3,5 Liter Wasser vollständig extrahirt, wobei 4 Kilogr. Fleischbrühe erhalten werden, die auf 50° C erwärmt und mit 6 Kilogrm. Weizenmehl und 60 Grm. Kochsalz einen Teig liefern, aus welchem nach dem Backen 7,1 Kilogrm. Fleischzwieback erhalten wurden

Jacobsen bereitet aus Fleischextract und Weizenmehl einen Zwieback, von dem 1 Kilogrm. etwa 4 Kilogrm. Fleisch entsprechen.

In Russland und England ist der Fleischzwieback allgemein in Armee und Marine eingeführt.

Diese Fleischpaste ist von rosiger Farbe, hat einen angenehmen Geschmack, erinnert was Geruch und Geschmack anbetrifft durch Nichts an Fleisch und hält sich selbst im Sommer am kühlen Orte aufbewahrt längere Zeit unversehrt. Wird diese Paste mit Milch angestossen, so erhält man eine nahrhafte Emulsion, die sich erfahrungsmässig bei verschiedenen Krankheitsformen als zweckentsprechendes Nahrungsund Arzneimittel bewährt hat.

#### Fleisch von Fischen.

Fig. 11.



Auster nach Entfernung des rechten Mantelblattes

- a) Schale
- f) Leber.
- b) Schloz
- g) Herz.
- c) Linke Mantelhälfte h) Schliessmuskel.
- d) 4 Mundlappen
- i) Eingeweidesack.
- e) Afterdarm
- k) 4 Kiemenblätter.

Die Auster, ein Muschelthier zur Fam. der Mollusken gehörend, besitzt unregelmässige, ungleiche Schalen von denen die linke dicker u. gewölbt ist, während die rechte durch ein inneres Schlossband befestigt als flacher Deckel erscheint. Für den europäischen Handel wichtig sind die Austern der N. See des Kanals, die aus Schottland, Irland, Belgien (Ostende) Holland, Friesland, Schleswig-Holstein, Jütland, Norwegen. Russland wird durch die Krim, Türkei durch den Bosporus versorgt. Am gesuchtesten sind die an Pfählen erzogen von Triest; auch zieht man sie auf Bänken. Sie werden mit Citronensaft übergossen, gegessen, um sie leichter verdauen zu können. 1 Dtzd. Austern wiegt 1402 grm und entspricht 111,6 grm. Fleisch.

#### Normale chemische Zusammensetzung. 1) Fettreiche Fische im frischen Zustande.

| •              | Wasser         | Stickstoff-<br>substanz | Fett         | Stickstofffreie<br>Stoffe | Salze        |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Lachs od. Salm | 74,36          | 15,01                   | 6,42         | 2,85                      | 1,36         |
| Flussaal       | 57,92          | 12,82                   | 28,37        | 0,45                      | 0,84         |
| Mecraal        | 79,91          | 13,57                   | 5,02         | 0,39                      | 1,11         |
| Häring         | 80,71          |                         | 7,11         | <u> </u>                  | 2,07         |
| Strömling      | 73,25          | 18,82                   | 5,87         | 0,41                      | 1,65         |
| Makrele        | 68,27          | 23,42                   | 6,75         | _                         | 1,85         |
| 2) Fettarme    | Fische         | im fris                 | chen 7       | Zustano                   | ie.          |
| Schellfisch .  | 80,97          |                         | 0,35         | - 1                       | 1,64         |
| Dorsch         | 81,98          | 16,71                   | 0,20         | _                         | 1,44         |
| Hecht          |                | 14,81                   |              | 0,02                      | 1,13         |
| Barsch         | 80,06          | 18,11                   |              | 0,01                      | 1,38         |
| Scholle        | 77,39          | 19,98                   | 1,80         | <b>—</b> i                | 1,46         |
| Karpfen        | 76,96          | 21,86                   |              | '                         | 1,33         |
| Rochen         | 75,49          | 24,03                   |              | _                         | 1,71         |
| Gründling      |                | 17,57                   |              |                           | 3,44         |
| Austern }      | 89,69<br>80,38 | 4,95<br>14,01           | 0,37<br>1,51 | 2,62<br>1,39              | 2,37<br>2,69 |

In der Stickstoffsubstanz = 2,46% Eiweissstoffe, 10,131% Fleischfaser, 2,43% Leimsubstanz.

#### 3) Eingesaizene Fische.

| Häring         | 46,23 | 18,90 | 16,89  | 1,57 | 16,41 |
|----------------|-------|-------|--------|------|-------|
| Lachs          | il    | 1     |        |      |       |
| (geräuchert)   | 51,46 | 24,19 | 11,86  | 0,45 | 12,04 |
|                |       |       | 2,21   |      |       |
| Kabliau        | 49,72 | 29,99 | (1,39) | _    | 20,52 |
| Strömling      | 55,62 | 19,37 | 7,(5   | 0,63 | 17,93 |
| Makrele        | 48,43 | 20,82 | 14,10  |      | 16,26 |
| Krebsfleisch . | 72,74 | 13,63 | 0,36   | 0,21 | 13,(6 |
|                | 16,16 |       |        | 2,59 | 1,53  |
| Neunaugen .    | 51,21 | 20,18 | 25,59  | 1,61 | 1,41  |

Bei gesalzenen Fischen ist die Stickstoffsubstanz des Fleisches zusammengesetzt wie folgt: Albuminate 1,46%, Fleischfaser 14,50%, Leimsubstanz 2,77%.

Fig. 12.



Alausa od. Clupea Pilchardus Sardelle 1/2 natürl. Grösse.

#### 4) /sche des Fleisches zweier Fische nach Dr. L. König.

|            | Asche d.<br>Trocken-<br>substanz |       | Natron | Kalk | Ma-<br>gnesia. | Phos-<br>phor-<br>saure | Schwe-<br>felsåure | Chlor |
|------------|----------------------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------------|--------------------|-------|
| Schelfisch | 11,27                            | 18,48 | 86,51  | 3,39 | 1,90           | 13,70                   | 0,31               | 38,11 |
| Hecht      | 6,13                             | 23,92 | 20,45  | 7,38 | 3,81           | 38,16                   | 2,50               | 4,74  |

Das Fleisch der meisten Fische ist weiss, doch giebt es auch rothblutiges Fischfleisch, wie z. B. beim Lachs. Das Fischfleisch enthält von allen Fleischsorten am meisten Wasser, welches um so mehr enthalten ist, als der Gehalt an Fett bei dem Fleische abnimmt. Das Fett ist bei allen Fischen nicht von gleicher Beschaffenheit, auch ist die Menge des Fettes bei verschiedenen Fischgattungen von ganz abweichendem Gehalte; denn während Lachs, Aal, Sardellen, Häring viel Fett - bis 28% - enthalten, finden wir beim Hechte nur 0,15%. Einige Fischsorten enthalten ganz charakteristische Bestandtheile, wie z. B. die Häringslake das Trimethylamin: (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.N. Im Allgemeinen gilt das Fischfleisch als schwerer verdaulich als anderes Fleisch, was zum Theile seinem geringeren Gehalte an Blutsaft zuzuschreiben ist, welcher die Verdauung bedingt. Die Structur des Fischfleisches ist gleich der der Säugethiere, auch ist das Fischfleisch ebenso nahrhaft als anderes Fleisch. Die Produktion des Fischfleisches ist die billigste von allen. Fische, welche im Salzwasser leben, enthalten mehr Chlornatrium als Fische, die im Süsswasser leben, ausserdem ergiebt sich, dass die Asche der Fische sich durch einen hohen Natron-Gehalt, gegenüber dem Kali auszeichnet, was gerade umgekehrt bei der Asche der Wiederkäuer der Fall ist.

Fischgift. Trotzdem sich namhafte Chemiker bemüht haben, ist bis jetzt doch nicht gelungen, den Giftstoff der Fische zu isoliren. Es sind besonders grössere Fischgattungen, die solche giftige Eigenschaften zeigen, so z. B. in den Wolgadistricten kommen die häufigsten Vergiftungen durch "Etayra" (Hausen) vor und sogar ganz frisch aussehendes, rothes, starkgesalzenes Fleisch zeigt häufig giftige Eigenschaften. Das Gift rührt also nicht von Fäulnissstoffen, nicht von Metallen her, ist auch nicht alkaloïdischer Natur. Nach dem Kochen solcher Fische verliert das Fleisch die giftigen Eigenschaften. Theils soll abnorme Bildung von Fettsäuren, theils abnorme Bildung und Zersetzung der Proteïnstoffe im Spiele sein. Nach anderen soll Fischfleisch in einer gewissen Periode der Laichzeit giftige Wirkung haben; ferner glaubt man, dass bei den Fischen ebenso Epidemien existiren, wie bei Landthieren. Bekanntlich werden kleinere Fische besonders in den Wolgagegenden durch Kokkelskörner vergiftet. Diese kommen betäubt an die Oberfläche des Wassers und werden häufig von grösseren Fischen genossen. Nach dem Genusse solcher vergifteter Fische soll nun das Fleisch der grösseren Fische giftige Eigenschaften erlangen, welches Factum von russischen Fischern an der Wolga erkannt worden ist.

Fig. 13.



Lachs, sogleich nach der Geburt.

Fig. 14.



Lachs gegen 3 Wochen alt.

Fig. 15.



Lachs nach Aufzehrung der Dotterblase.

| Kaviar<br>aus Astrachan.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Karpfeneier.                                                                                                                                                                                      | Zusammensetzung nach Gobley.    Amage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Fischrogenkäse.                                                                                                                                                                                   | Nach von Kletzinsky.   Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Abfälle der Fische (Fischthran).                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| a) Der Fischthran, spec. Gew. == 0,924-0,937.                                                                                                                                                     | a) Thran von Delphinus phocæna (Berthelot).  Baldriansaurer Baryt 16 % Glycerin 14 % Stearin, Palmitin, Oelsäure 82,2 %  Baldriansaurer Baryt 34.6% Glycerin + Farb- und Riechstoffe 15 % Fettsäure 51,7 % Cetylalkohol 14,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| b) Der Leberthran spec. Gew. = 0,929 bei 17,5° C.                                                                                                                                                 | Bestandtheile des Leberthrans.    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Hausenblase, Fischleim Ichthyocolla, Colla piscium ist die gereinigte und getrocknete Schwimmblase grösserer Fische.  In England Isinglas oder Fishglue genannt.  In Frankreich Colle de poisson. | <ol> <li>Im Handel unterscheidet man folgende Sorten:</li> <li>Russische Hausenblase, vom schwarzen Meere besonders herrührend ist die beste Sorte, stammt vom Hausen oder Beluga (Accipenser Huso L), Sewrjuga (Accipenser stellatus), Osseter (Accipenser Güldenstädtü), Sterlet (Accipenser Ruthenus), kommt vor in dünnen, opalisirend durchscheinenden Platten, die zu Bündeln zusammengelegt sind.</li> <li>Nordamerikanische (New-York) bildet dünne, bandförmige Häute.</li> <li>Ostindische stammt vom Fingerfisch (Polynemus plebejus).</li> </ol> |  |  |  |

Der Kaviar, eine Erfindung der Kosaken, ist der dunkelgraue, eingesalzene Rogen vom Hausen, Stör, Scherg, Sterlet, und wird am unteren Laufe der Wolga, Emba, Mius, Don, Dnjepr, Bug, Dnjestr, am Aralsee, Asowschen und Caspischen Meere gewonnen und namentlich von Astrachan aus in den Handel gebracht. Der Rogen wird auf Sieben geknetet, wobei die Eier durch die Maschen gehen, während Membran, Fibrin, Fett des Eierstockes auf dem Siebe zurückbleiben. Die reinen Eier werden mit 4-6% feinem Salz gemischt und liefern den flüssigen Kaviar (Ikra). Je schwächer gesalzen, desto mehr geschätzt ist der Kaviar, ein solcher kann sich jedoch nur bei Winterfrost erhalten. Presskaviar (Pajusnaja) wird mit Salzlake gesalzen dann in Säcke gepresst und in Tönnchen gefüllt, die innen mit Leinwand ausgeschlagen sind (Serviettenkaviar). In neuester Zeit wird flüssiger Kaviar in hermetisch verschlossenen Blechbüchsen versandt; er soll sich so sehr lange halten. Die Consumtion des flüssigen Kaviar beträgt ½-1/2-1/8 (500,000 Kilogr.) vom Gewichte des verbrauchten Presskaviar. Er enthält hauptsächlich Eiweisstoffe und Fett, ist leicht verdaulich und reizt den Appetit. Hamburger Kaviar wird aus Elbstören gewonnen. Rother Kaviar (Ketzin) für Juden wird aus Hechten, Karpfen, Karauschen, Zandern, Brassen, Sparusarten und Fährten gewonnen. In Italien wird er aus dem Rogen der Thunfische, Wolfsbarsche, Brassen und Aeschen gewonnen. Er wird in Fischblasen gefüllt, gesalzen und dann hart geräuchert. In Norwegen wird Kaviar aus dem Rogen der Dorsche, Makrele, Lengen (Gadus molva) gewonnen.

Der Fischrogenkäse wird in den Dardanellen von den Fischern aus dem Rogen verschiedener Fische durch Pressen und Trocknen an der Luft hergestellt, von den dortigen Einwohnern genossen und auch in den Handel gebracht.

Der Fischthran wird durch Ausschmelzen aus dem Speck grosser Seethiere gewonnen, wie z. B. aus Delphinen, Robben, Seehunden, Hai- und Walfischen. Er dient nur bei der armen Bevölkerung des hohen Nordens als Nahrungsmittel, jedoch in der Technik findet er ausgebreitete Verwendung in der Gerberei zu Schmiermitteln und zur Darstellung grüner und schwarzer Seifen. Die Indianer der Vancouver-Inseln bereiten durch Kochen mit Wasser aus einem kleinen, durchsichtigen Fisch, so gross wie eine Sprotte, aber so oelreich, dass er angezündet brennt, dem Ool-a Chan oder Houlican ein Oel, das sie als Butter benutzen, an der Küste Kolumbien vorkommend.

Die Elementarzusammensetzung vom Fischthran weicht nur wenig vom Fette der

Die Elementarzusammensetzung vom Fischthran weicht nur wenig vom Fette der Säugethiere ab. So besteht das Fischfett im Mittel von 2 Analysen aus 77,21  $^{\circ}/_{\circ}$  C., 11,77  $^{\circ}/_{\circ}$  H und 11,02  $^{\circ}/_{\circ}$  O.

Der Leberthran wird aus der Leber verschiedener Gadus-Arten gewonnen (Gadus morhua). Wenn man aus der Leber das Oel an der Sonne freiwillig aussliessen lässt, so wird der helle oder blanke Thran gewonnen; lässt man jedoch die Leber 8-14 Tage faulen und presst dann das Oel aus, so gewinnt man den braunen Thran. Beide Sorten dienen häufig als Arzneimittel bei Skrophulosis und Lungenkrankheiten (Auszehrung). Ob die heilende Wirkung des Thranes seinem Gehalte an Haloïden zuzuschreib<sup>1</sup>n ist, bildet noch jetzt eine schwebende Frage. Da der Leberthran so leicht verdaulich ist, kann er in grösserer Menge vertragen werden, ohne Säurebildung und Magenbeschwerden zu bewirken.

In Madras wird das Karamanowoel von Polynemus uronemus und plebejus, in Amerika aus Alosa menhaden benutzt.

Die Schwimmblasen von den Fischgattungen: Accipenser, Polynemus, Sylurus, Gadus, Pimeladus, Otholythus werden der Länge nach aufgeschnitten, von Blut und Muskelhaut befreit, in Wasser gut ausgewaschen, dann auf Bretter genagelt und der Sonne ausgesetzt, wobei das innere Häutchen der Schwimmblase nach aussen gekehrt sein muss. Die im Winter gewonnenen Blasen werden unter Schnee bis zum Sommer aufbewahrt, oder auch durch Schwefeln gebleicht. Die Hausenblase stellt keinen eigentlichen Leim dar, sondern sie wird erst beim längeren Kochen mit Wasser in Leim übergeführt. Sie bildet milchweisse, bläulichschillernde, durchscheinende, hornartig zähe, geruch- und geschmacklose Häutchen, die in kaltem Wasser nur aufquellen, mit heissem Wasser und Weingeist aber eine fast klare Lösung bilden, die beim Erkalten zur Gallerte erstarrt; daher ihre allgemeine Verwendung zu gallertartigen Speisen im Haushalte. Ausserdem wird die Hausenblase vielfach in der Technik als Klärmittel benutzt (Wein, Bier) und in der Pharmacie zur Darstellung von englischen Pflastern.

- Hudsonsbay bildet lange, schmale, zungenförmige Häute.
- Brasilianische (Cayenne-Hausenblase) von Pera und Maranham importirt.
- Deutsche Hausenblase vom Stör (Accipenser Sturio).
- Künstliche Hausenblase von Kalb-, Schaf-, Ziegen-, Schweine-Blasen und Därmen bereitet, löst sich beim Kochen nur theilweise in Wasser zur Gallert auf.

### Thier- und Pflanzen-Gelatinen.

#### Gelatine.

Gelatine ist der Leimstoff, der aus sorgfältig ausgesuchten und gereinigten Kalbsfüssen, Kalbsknochen, Kalbfellstücken, gereinigten Sehnen, Bindegewebe, Hirschhorn oder Fischschuppen gewonnen wird.

#### Colle franche oder Brochette.

Die leimgebenden Rohstoffe werden vorher mit starkem und schwachem Kalkwasser behandelt, wodurch eine bessere Reinigung erzielt wird.

#### Ichthyocolle française.

Wird von Rohart in Frankreich fabrikmässig dargestellt, indem er Blutfibrin mit Schwefelsäure behandelt und darauf in verdünnter Natronlauge aufquellen lässt, wodurch es die Eigenschaft von Gelatine erlangt.

#### Chinesische Gelatine oder Agar-Agar, auch Jaffna- und Ceylonmoos genannt.

Ist die eingetrocknete Pflanzen-Gelatine, die aus einer Alge «Euchema spinosum», dem Geldium Amansii oder Fucus Amansii, gewonnen wird. Diese Alge findet sich im indischen und chinesischen Meere vor und kommt im getrockneten Zustande in zusammengerollten, knorpeligen, gelben Fäden in den Handel, die mit Wasser gekocht Gallerte bilden.

#### Die essbaren Vogelnester namentlich die der Salanganschwalbe nach Dr. H. Arnds.

Diese werden in grosser Menge in China, Indien beessbaren Seegewächse, die an den Küsten der Philippinen die Alge: "Sphaerococcus cartilagineus", die in Indien werden. Die Schwalbe frisst die frische Tange, lässt sie wieder auswirft und zur Bereitung ihres Nestes benutzt.

Dr. Bernstein ist jedoch der Ansicht, dass die Speichelgrossen, weisslichen Massen anschwellen und einen dicken, Drüsen im Munde anhäuft und den man in langen Fäden Schleim schnell und verhält sich dann wie Gummi arabicum nidifica kittet auch Grashalme und andere Gegenstände sie haben dann die Form vom Viertheil einer Eierschale, wurfstoffen verunreinigt. Ihr Bau erfordert 2 Monate und Chinesen essen die Vogelnester in Form von Saucen mit geschmacklose Gallerte bilden. Für den Handel werden eingeschlossen in 3 Qualitäten, von denen die 1ste in Kurang-Bolang in Java geben einen jährlichen Ertrag von Kilogramm, entsprechend 8,4 Millionen Nestern.

#### **Dschin-Dschen**

stammt von Sphaerococcus, Fucus und Gracilaria lichenoïdes-Ceylonmoos genannt, Gattung der Meeralgen. Diese Algen-Arten haben dieselben Eigenschaften und Bestandtheile der Chinesischen Gelatine und kommen im Indischen Meere auf Ceylon und Java in namenswerther Menge vor.

Die Holländer nennen diese Substanz ebenfalls Agar-Agar. Die Märkte zu Macao und Canton in China bringen ganze Kisten dieser Substanz in den Handel. Indesseu wird sie ihres höheren Preises wegen immer mehr durch die besseren Sorten

französischer Knochen-Gelatine verdrängt

Gute Hausenblase giebt nur 0,5% Asche, die beste liefert der Stör, Osseter, Sterlet und Sewjruga, der Hausen liefert geringere Sorte. Russland liefert am meisten (Astrachan), nämlich jährlich bis 100 000 Kilogr. für den Handel.

Die Nord-Amerikanische Hausenblase opalisirt nicht, ist gelblich oder bräunlich,

riecht und schmeckt unangenehm und hinterlässt beim Lösen viel Rückstand.

Natürliche Hausenblase oder Thier-Gelatinen, werden von Pflanzen-Gelatinen dadurch unterschieden, dass die Lösung der beiden ersteren durch Gerbsäure gefällt wird, was bei Pflanzen-Gelatinen nicht der Fall ist.

Gelatine kommt im Handel vor in farblosen, glasartig durchsichtigen, leicht zerbrechlichen Platten, die zu Bündeln vereinigt sind, auch werden sie röthlich gefärbt. Sie dient zur Bereitung von Sülzen, Gélés und anderen gelatinösen Speisen.

Die Verwendung der Colle franche ist dieselbe wie die der gewöhnlichen Gela-Sie wird sowohl im Haushalte als auch in der Technik als Klär- und Verdickungsmittel vielfach benutzt.

Die Ichthyocolle française dient in Frankreich als Surrogat für Hausenblase und wird zur Bereitung von gelatinösen Speisen, mehrfach jedoch in der Technik zum Klären angewandt

Agar-Agar, welches auf Ceylon, den Molukken und Sunda-Inseln als Nahrungsmittel, in China zum Leimen des Papiers benutzt wird, wird in grossen Mengen nach Europa eingeführt und dient als Ersatz für animalische Gelatine. Eine Gallert mit  $^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  chinesischer Gelatine bereitet ist consistenter als mit  $^{40}/_{0}$  französischer bereitet, ausserdem hält sie sich länger consistent und erträgt eine Wärme von  $30-50^{\circ}$  C. ohne sich zu verflüssigen.

nutzt und auch in Europa eingeführt. Nach einigen Naturforschern sollen die und auch an den Küsten der Inseln des japanesischen Reiches vorkommen, namentlich viel vorkommt, - von der Salangane gefressen und zur Bereitung ihres Nestes benutzt einige Zeit in ihrem Magen weichen, worauf sie den zur Gelatine gewordenen Stoff

drüsen der Schwalbe, namentlich die glandulae sublingualis zur Zeit des Nestbaues zu zähen Schleim absondern, der sich in grosser Menge vor den Ausführungsräumen dieser aus dem Schnabel der Schwalbe hervorspinnen kann. An der Luft trocknet dieser Hirundo oder Collocalia esculenta baut ihr Nest ausschliesslich aus Speichel, Collocalia hinein. Die Nester findet man in feuchten und tiefen Höhlen oder an schroffen Felsen; Sie sind jung weiss, werden aber mit der Zeit schwärzlich und mit Federn und Aussie werden 2 mal jährlich gesammelt, bevor noch Eier hineingelegt worden sind. Die Gewürzen vermischt zu Fleischspeisen und Hühnersuppen, in der sie aufgeweicht eine sie vorher getroknet, ohne sie der Sonne auszusetzen, dann in Blechbüchsen zu 135 Pfund Canton das Pfund 70 fl., die 2te 55 fl. und die 3te 30 fl. kosten. Die Höhlen von 40,000 fl., ausserdem liefert Gua beliebte Nester. Die Gesammteinfuhr beträgt, jährl. 84,000

Die Japanesen bereiten aus diesen Algen eine künstliche Schwalbennester-Substanz in Form von Nudeln, die den natürlichen Nestern der Salanganschwalbe täuschend ähnlich schmecken und unter dem angeführten Namen auf Märkten feilgeboten werden.

Die Salanganschwalbe soll ihre Nester zum Theil aus Agar-Agar, zum Theile aus diesen Meeralgen bauen.

Die Algen, namentlich Sphaerococcus cartilagineus werden gepulvert zu einer dicken Gallerte gekocht und dann in langen Fäden nach Art der Nudeln ausgegossen. In dieser Form werden sie unter dem Namen «Dschinschen» in den Handel gebracht.

## Proteïnhaltige animalische Nahrungsmittel.

#### Eier

#### bestehen aus:

- a) Schalen,
- b) Eier-Eiweiss.
- c) Eigelb oder Eidotter.

Eiweiss coagulirt bei 60 bis 7.0° C.

Eigelb coagulirt dagegen bei 70-80°C.

Die Eierschalen bestehen 2118:

Calciumcarbonat 89-97% Magnesium carbo-

nat . . Calcium- und Ma-

gnesiumphosphat0,5 - 5 » Organ. Stoffe. . 2-5 »

| a) H   | unner C            | im G | 33   |
|--------|--------------------|------|------|
| C144 H | 123 N <sub>1</sub> | 8 S2 | 044. |

| ≥   55 ca   1 | Stickstoff- | 0,59 |
|---------------|-------------|------|
|---------------|-------------|------|

Das Fett besteht aus Stearin und Palmitin.

Lehmann hat 0,5%/o Zucker in der Trockensubstanz des Eiweisses gefunden.

#### b) Hühnereigelb.

50,82 16,24 31,75 0,13 1,09

| c) Elweissasche in 100 Theilen. |
|---------------------------------|
| Reinasche 4,61                  |
| Kali 31,41                      |
| Natron 31,57                    |
| Kalk 2,79                       |
| Magnesia 2,79                   |
| Eisenoxyd 0,57                  |
| Phosphorsäure 4,41              |
| Schwefelsäure 2,12              |
| Kiese!säure 1,06                |
| Chlor 28,82                     |
| •                               |

| Das Eigelb bestel    | ht     | aus:         |
|----------------------|--------|--------------|
| Wasser               |        | 51,8         |
| Vitellin (ist Gemen  | ge     |              |
| von Albumin ur       | ıd     |              |
| Caseïn)              |        | 15,8         |
| Nuclein (ist dem V   |        |              |
| tellin ähnlich).     |        | 1,5          |
| Palmitin, Stearin,   | ١.     |              |
| Olein                | 13     | 20,03        |
| Cholesterin          | Ē      | 20,03<br>0,4 |
| Glycerinphosphor-    | Aethor | •            |
| säure                | tet l  |              |
| (C3H:(OH)2OPO(OH)2). | 4      | 1,2          |
| Lecithin             |        | 7,2          |
| Cerebrin             | •      | 0,3          |
| Farbstoffe           |        | 0,5          |
| ~ .                  |        |              |

| e) E       | ige | lb-A | \sct | œ. |       |
|------------|-----|------|------|----|-------|
| Reinasche  |     |      |      |    | 2,91  |
| Kali       |     |      |      |    | 9,29  |
| Natron .   |     |      |      |    | 5,87  |
| Kalk       |     |      |      |    | 13,04 |
| Magnesia   |     |      |      |    | 2,18  |
| Eisenoxyd  |     |      |      |    | 1,65  |
| Phosphors  | iu  | re   | •    |    | 65,46 |
| Schwefelsä |     | е.   |      |    | _     |
| Kieselsäur | е   |      |      |    | 0.86  |

Salze . . . .

Chlor . . .

In Fäulniss befindliche Eier entbinden reichlich Schwefelwasserstoff, daher der übele Geruch derselben.

#### Kuhmilch

#### (specifisches Gewicht = 1,0317).

Das Mikroskop zeigt die Milch dicht gefüllt mit kleinen, kugeligen Körperchen, den Milch- oder Butterkörperchen, die in derselben suspendirt sind und ihr die emulsive Beschaffenheit ertheilen. Sie haben einen Durchmesser von 0,0016 bis 0,01mm und da die grössten von ihnen beim Stehen am leichtesten und ehesten aufsteigen und die Rahmschicht vorzugsweise bilden, so documentirt ihr reichliches Vorhandensein die ganze Milch. Normale frische Milch zeigt die amphotere Reaction.

#### Bestandtheile der Milch.

- a) 3-10 Volum. o/o Kohlensäure, Sauer- und Stickstoff.
  - b) Hauptbestandtheile nach 300 Anglysen.

| 1989     | ein | E F | ا د | sk-              | 92   |
|----------|-----|-----|-----|------------------|------|
| <b>B</b> | 3   | Alb | Fet | Milck-<br>zucker | Salz |

Minimum. 80,32 | 1,17 | 0,21 | 1,82 | 3,20 | 0,50 Maximum.

91,50 7,40 5,04 7,09 5,67 0,87 Mittel.

87,41 | 3,01 | 0,75 | 3,66 | 4,82 | 0,70

Das Fett besteht aus: «Tristearin, Tripalmitin, Trioleïn, und geringen Mengen von Glyceriden, der Butter-, Caprin- und Caprylsaure.

Ausserdem sind in der Kuhmilch enthalten:

a) Ziger, oder eine zweite Albuminsubstanz, die durch Säuren allein nicht fällbar ist wie Casein, rasch sauer werdende

Die Milch kann auf manche Weise verfälscht werden.

- 1) Frische oder theilweise abgerahmte Milch wird mit Wasser versetzt.
- 2) Zusatz von Getreidemehl, Stärke, Leim, Seifenwasser, Dextrin, Gummi, Zucker, Eiweiss, Eigelb, zerkleinertem Kalbshirn, Soda, Potasche, Borax salicylsaures Natron.
  - 3) Krankheiten d. Milch.
- a) Milch von kranken besonders syphilitischen, Maul- u. Klauenseuche kranken Thieren wirkt ansteckend. In solcher Milch findet man grosse Mengen Vibrionen und Bacterien.
- b) Eine wässerige,

Von civilisirten Völkern werden gewöhnlich nur Tauben-, Puter-, Fasanen-, Pfauen-, Hühner-, Enten-, Gänseeier als Nahrungsmittel benutzt, auf den Inseln und an Küstengegenden werden auch Eier verschiedener Seevögel gegessen. Als besondere Delikatesse gelten die Eier der Kibitze. Die chemische Constitution der Vogeleier ist fast ganz gleich, was wohl begründet ist durch den Umstaud, dass das Ei als ein Secretionsprodukt des Chylus und Blutes zu betrachten ist, welches bei allen Vögeln von gleicher Zusammensetzung ist. Das Eiweiss ist reich an Chlornatrium und Chlorkalium, im Eigelb sind vorwiegend die Phosphate und die Glycerinphosphorsäure. Die Grosse des Eier-Consums lässt sich beurtheilen, wenn man erwägt, dass im Jahre 1866 aus Frankreich für 42 Millionen Francs Eier exportirt und nach England für 1,097,197 Pfund Sterling Eier (4383/4 Millionen) importirt worden. Nord-Italien exportirt jährlich für 10 Millionen Francs Eier (besonders Turin), dann producirt in Europa am meisten Ungarn Eier. Ein junges Huhn legt jährlich bei normaler Nahrung 160 Eier, nach 3 Jahren nimmt die Zahl jedoch um die Hälfte ab. Das Verderbniss der Eier soll nach Zimmermann durch Schimmelpilze und Spaltpilze (Schizomyceten) niederer Organismen, bedingt werden, die in neuester Zeit auch bei verschiedenen Krankheitsprocessen im menschlichen Organismus beobachtet worden sind. Auch werden die Eier mit Bacterien inficirt, was vorzugsweise schon im Eileiter vor sich geht. Zum längeren Aufbewahren von Eiern zum Transportiren derselben hat sich von allen Mitteln das Ueberziehen mit Wasserglas als bestes bewährt. Ein einfaches Mittel, Eier zu prüfen, ob sie alt oder bebrütet sind, besteht darin, sie in eine Lösung von 1 Th. Kochsalz in 10 Th. Wasser zu legen, worin frische Eier untersinken, bebrütete und alte dagegen oben schwimmen, in Folge eines Verlustes an Wasser bei alten Eiern. Auch ist es practisch empfohlen worden, Eier für den Transport mit Olivenöl zu bestreichen. Eiertafeln. Der Inhalt zeschlagener Eier wird zum gleichmässigen Brei ver-

mischt und diesen giesst man auf polirte, in einer Trockenstube aufgestellte Stahlplatten, über welchen ununterbrochen ein sanfter, stark erwärmter Luftstrom sich bewegt. Nach dem vollständigen Trocknen werden die Tafeln in luftdicht verschlossenen Kisten verpackt. Beim Gebrauche lösen sich diese Eiertafeln schon in kaltem Wasser auf, lassen sich leicht zu Schaum schlagen und haben ganz den Geschmack der frischen Eier. In solcher getrockneten Gestalt lassen sich die Eier jahrelang unzersetzt aufbewahren.

Die Irlander und Eskimos essen die Eier der Moven und Alken, Meerschwalben, Eiderenten und mehreren anderen Wald- und Sumpfrögel.
Neger, Kaffern und Hottentotten essen die Eier des Strausses.

Neuholländer essen die Eler des Kasuar. Südamerikauische Indianer essen die Eler des Emu

Die Bewohner Brasiliens (Indianer am Orinoco) essen die Eler der Schildkröten.

#### Nachweis der Verfälschungen in der Milch.

- 1) Wasser. Da jedes Wasser Sulfate gelöst enthalt, dagegen Milch keine oder nur Spuren, so bezeichnet ein Nachweis grösserer Mengen dieser Säure eine Verfälschung mit Wasser.
- 2) Kalbsgehirn wird durch das Mikroscop erkannt, oder durch den Nachweis grösserer Mengen Schwefel- und Phosphorsäure in der Asche der Milch.
- 3) Stärke. Mehl. Die Milch wird erst durch Autkochen vom Coagulum entfernt, dann zum Filtrate Jodlösung im Ueberschuss zugefügt - blaue Färbung beurkundet Stärke und Mehl.
- 4) Dextrin und Gummi. Aus der Milch wird Casein durch Essigsäure, Albumin und Zieger in der sauren Lösung durch Kochen gefällt. Das Filtrat auf 1/4 Vol verdampft und mit starkem Alkohol versetzt, giebt eine käseartige Fällung von Dextrin und Gummi
- 5) Chondrin und Glutin. Milch wird in Essigsaure coagulirt. Das Coagulum mit gesättigter Kochsalzlösung geschüttelt, — löst sich das Coagulum theilweise dabei auf und giebt Chlorwasser in dieser Lösung eine Fällung, so ist Knorpelleim, Chondrin, in der Milch. Tritt keine Lösung des Coagulums ein

#### Bestimmung der wichtigsten Bestandtheile in der Milch.

- 1) Nach Fr. Schulze werden 1-2grm Milch in einer kleinen Platinschale genau gewogen, die Schale mit einer Pincette gefasst und über einer kleinen Spiritusflamme hin und her bewegt, bis alles Wasser verdunstet ist und der Rückstand sich gelblich gefärbt hat. Aus der Wägung erfährt man leicht das Wasser aus dem Verluste, der Rückstand bezeichnet Trockensubstanz.
- 2) In Marchand's Lactobutyrometer bringt man 10 CC neutrale Milch, dann 2-3 Tropfen Natronlauge und bis zum 20sten Theilstriche E 10 CC Aether. Es wird anhaltend geschüttelt und einige Zeit stehen gelassen. Darauf werden 10 CC Alkohol (90 bis 95% Tr.) zugesetzt, geschüt-

Fig. 16.



Ganze Milch.

Fig. 17.

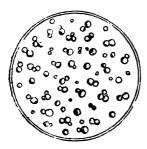

Mit Wasser verdünnte Milch.

auch nicht durch Kochen allein und in Fäulniss übergewie Albumin, wohl aber fällbar hende Milch rührt von bei Zusatz von Säuren durch Kochen.

- b) Harnstoff ist zuweilen bemerkt worden.
- c) A. W. Blyth beschreibt neuerdings 2 Alkaloïde, die er in der Milch gefunden hat.
- 1) Galaktin 1,7%, dessen Bleisalz: Pb2O2C44H10N4O25.
- 2) Lactochrom, dessen Quecksilbersalz: HgOC.HieNO.
- d) Ausserdem hat er zwei neue Kupferoxyd reducirende Körper in der Milch gefunden: 1) CH<sub>3</sub>O<sub>5</sub> und 2) CaHaO4, wahrscheinlich Zersetzungsproducte der Glycoside aus dem Futter.

Asche der Milch nach R. Weber und Haidlen.

|                 | Minimum. | Maximum.   | Mittel. |
|-----------------|----------|------------|---------|
| Kali            | 27,09    | 32,25      | 24,67   |
| Natron          | 8,60     | 11,18      | 9,70    |
| Kalk            | 17,31    | 27,55      | 22,05   |
| Magnesia        | 1,93     | 4,10       | 3,05    |
| Eisenoxyd       | 0,33     | 0,76       | 0.53    |
| Phosphorsäure.  | 27,01    | 29,13      | 28,45   |
| Schwefelsäure . | i -      | ; <u>-</u> | 0,30    |
| Chlor           | 9,87     | 16,96      |         |

schlechterFütterungher.

- c) Die fadenziehende, schleimige Milch wird bedingt durch zu hohen Gehalt Stickstoffsubstanz, an die eine schleimige Gährung bewirkt Nach A. Müller soll eine schleimige Milch auftreten bei Fütterung mit der Pflanze: Pinguicula.
- d) Die rothe Milch entsteht durch starken Blutandrang zum Euter, wodurch Entzündung bewirkt wird, so dass das Blut durchschwitzt und in die Milch gelangt.
- e) Die blaue Milch eine viel verbreitete Krankheit, beruht auf Bildung von Anilinfarbstoffen durch Zersetzung des Casein und Albumin, bewirkt durch den Pilz: «Byssus».

Rahm, Sahne, Obers, spec. Gew. = 1,004-1,028zeigt die amphotere Reaction.

| lm     | Mittel n                | iach 36 | Analys      | en.   |
|--------|-------------------------|---------|-------------|-------|
| Wasser | Stickstoff-<br>substanz | Fett    | Milchzucker | Salze |
|        | inimu<br>  2,20         |         | 0,74        | 0,14  |
|        | aximu<br>7,40           |         | 4,57        | 3,49  |
|        | Mittel                  |         | 3,51        | 0,63  |

Die Sahne kann verfälscht sein mit Emulsionen aus Oel (Hanfsamen), Eiweiss, Eigelb, Dextrin, Gummi, Getreidemehlen u. Stärke.

#### Saure Milch

wird aus ganzer und abgerahmter Milch gewonnen.

Wenn Milch längere Zeit, besonders bei höheren Temperaturgraden (20-30° C) der Ruhe überlassen wird, so geht der Milchzucker in Milchsäure über, welche das Casein gerinnen macht. In der sauren Milch ist also das Caseïn geronnen und an Stelle von Milchzucker Milchsäure enthalten.

- 1) Wurde saure Milch in metallenen Gefässen auf bewahrt, so kann sie gelöst enthalten: Blei, Kupfer, Arsen, Zinn, Zink.
- 2) Aus giftiger Glasur der Gefässe kann sie aufnehmen: Arsen und Blei.

durch Kochsalz, so wird das Filtrat von dem Casei n-Coagulum gekocht, um Albumin zu entfernen. Giebt das neue Filtrat nun mit Quecksilberchlorid und mit Gerbsäure Fällungen, so ist Knochenleim (Glutin) zugegen.

- 6) Salicylsaures Natron. Milch wird mit Schwefelsäure angesäuert erwärmt und vom gebildeten Coagulum entfernt. Das Filtrat mit Aether geschüttelt, der Aether abgegossen. Letzterer giebt nun mit Eisenchlorid die rothviolette Färbung.
- 7) Kohlensaure Alkalien. Auf Zusatz von Säuren zur Milch durch Entwickelung von Kohlensäure zu erkennen.
- 8) Borax. Wird Milch auf Zusatz von Salzsäure mit Curcumapapier geprüft und letzteres wird dabei gebräunt, so in Borax zugegen.
- 9) Andere mineralische Beimengung werden in der Asche der Milch gefunden, die bei normaler Milch nicht über 0,75% betragen darf.

Bemerkung. Es muss hier ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass Milch die Jodreaction auf Stärke verhindert. Aus diesem Grunde ist es nothwendig, bei Verfälschungen der Milch mit Weizenmehl oder Stärke, die Milch erst durch Aufkochen zu coaguliren und in dem Filtrat die Jodreaction vorzunehmen.

Nach dem Genusse von Milch, die salicyl saures Natron od. Salicylsäure enthält, lässt sich in dem Harne die Salicylsäure direct durch Zusatz von Eisenchlorid nachweisen, an der roth-violetten Färbung, die dadurch bewirkt wird. telt und bis auf 40° C erwärmt, wobei sich das Fett in Aether gelöst als flüssige Oelschicht über der Flüssigkeit ansammelt. Aus der Höhe der Oelschicht, die in ½10 CC an der calibrirten Glasröhre abzulesen ist, berechnet man den Fettgehalt nach Tab. 5 im Anhange (B. Tollens u. Fr. Schmidt).

- 3) Die vom Fett getrennte Flüssigkeit enthält geronnenes Casein, welches auf dem Filter zurückbleibt, mit Aether gewaschen und gewogen wird. Das vom Casein befreite Filtrat wird gekocht, wobei Albumin coagulirt herausfallt. Es wird getrocknet und gewogen.
- 4) Im Filtrate wird Milchzucker durch Fehling'sche Kupferlösung quantitativ bestimmt.
- 5) Die Salze werden in einer besonderen Portion in der Asche der Milch, wie es im Anfange angegeben ist, — bestimmt.
- 6) Milchalbumin wird beim Erhitzen auf 70° C ausgeschieden, Casein dagegen geht bei 130—150° C in zugeschmolzenen Röhren erhitzt in den geronnenen Zustand über.

Da die Fettkügelchen specifisch leichter sind als das Serum der Milch, so steigen besonders die grösseren Fettkügelchen, welche durch Flächenanziehung nicht so viel Casein, Milchzucker und Salze an ihrer Oberfläche zu verdichten vermögen, als die kleineren nach längerem Stehen nach oben und verdichten sich. Aus diesem Grunde enthält der Rahm stets: Casein, Albumin, Milchzucker und Salze; die abgerahmte Milch dagegen nur wenig grössere Fettkügelchen, aber das meiste Casein, Albumin, Milchzucker und Salze. Eine vollständige Entfettung der Milch durch Abrahmung kann nicht stattfinden. In neuester Zeit wird durch die Centrifuge von Lehfeldt Milch durch Centrifugalkraft entrahmt. Nach W. Fleischmann werden bei 15° C aus 100 Kilo frischer Milch 19,0 Kilo Rahm gewonnen. Die am häufigsten vorkommenden Zusätze, als Eiweiss und Eigelb, fallen beim Kochen schon bei 70—80° C heraus, während Casein erst bei 130° C gerinnt.

Die Milch wird am zweckmässigsten verdampft und eingeäschert. Die Asche mittelst Salzsäure gelöst. Giebt Schwefelwasserstoff in dieser Lösung einen gelben Niederschlag, der sich in Schwefelammon löst, so kann Arsen vorhanden sein, welches weiter im Marsh'schen Apparate zu prüfen ist. Giebt Schwefelsäure eine weisse Fällung, die durch Schwefelammon schwarz wird, so ist Blei zugegen. Giebt Ammoniak eine lasurblaue Färbung und gelbes Blutlaugensalz einen rothbraunen Niederschlag, so ist Kupfer zugegen. Kleine Mengen Zink sind unschädlich. Giebt Aetzkali in der salzsauren Lösung eine weisse Fällung und Schwefelammon ebenfalls eine solche, so ist Zink zugegen.

#### Marktkontrole der Milch.

Fig. 18.



Dazu dient allgemein die Quevenne'sche Waage und das Lactobutyrometer von Marchand, welche bei gleichzeitiger Bestimmung des specifischen Gewichts auch der abgerahmten Milch ein Mittel zur Prüfung derselben an die Hand geben. Mittelst der Quevenneschen Waage (sie ist ein Araometer) kann beim Eintauchen in die Milch das specifische Gewicht direct abgelesen werden. Es befinden sich der Kürze wegen an der Spindel nur die zwei letzten Zahlen hinter dem Komma; so bedeutet 29 ein specifisches Gewicht von 1,029, die Zahl 30 ein specifisches Gewicht von 1,030. Ist z. B. das specifische Gewicht für ganze Milch (rechte Seite der Spindel) von 29-34 (also 1,029--1,034) so ist die Milch als normal anzunehmen, fällt das specifische Gewicht in die Grenzen 26—29 (also 1,026—1,029), so ist die Milch mit 10 % Wasser vermischt; befindet sich das specifische Gewicht zwischen 23 und 26 (also 1,023—1,026), so enthält die Milch 200/ Wasser Belgentlich ändert sich aber des specifische des specifisches des specifi 20% Wasser. Bekanntlich ändert sich aber das specifische Gewicht der Milch mit der Temperatur. Aus diesem Grunde muss zugleich auch die Temperatur der Milch bestimmt werden. C. Müller bestimmt das specifische Gewicht bei 15° C und reducirt die über oder unter 15° C ermittelten Zahlen auf 15° C nach den beiden von ihm im Anhange gegebenen Hilfstabellen 3 und 4 für ganze und abgerahmte Milch. (Siehe Fig. 13.) Würde z. B. eine Milch von 20° C Temperatur 30 Grade der Milchprobe zeigen, d. h. ein specifisches Gewicht von 1,030 haben, so würde das specifische Gewicht, auf 15° C reducirt, nach der Tabelle 31,2° oder 1,0312 specifisches Gewicht sein.

Quevenne'sche Senkwaage.

#### Frauenmilch

spec. Gew. = 1,027 - 1,032 besitzt schwach alkalische Reaction.

Die Milchkügelchen haben einen Durchmesser von 0,001—0,02 Milim.

| ••••                  | M11101        | 1011    |      | ~           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|-----------------------|---------------|---------|------|-------------|---------------------------------------|
| Wasser                | CaseIn        | Albumin | Fett | Milchzucker | Salze                                 |
| M i<br>8 <b>3,</b> 69 | nim t<br>0,18 |         | 1,74 | 4,11        | 0,14                                  |
| M a<br>90,90          | 1,90          |         | 7,60 | 9,80        | 1,78                                  |
| 87,09                 | [itte<br>0,63 |         | 6,90 | 6,04        | 0,49                                  |

Im Mittel von 190 Analysen.

#### In 100 Theilen Asche (nach 10 Analysen).

| Remasche in 100 170- |       |
|----------------------|-------|
| ckensubstanz         | 4,80  |
| Kali                 | 30,78 |
| Natron               | 9,16  |
| Kalk                 | 16,64 |
| Magnesia             | 2,16  |
| Eisenoxyd            | 0,25  |
| Phosphorsäure        | 22,74 |
| Schwefelsäure        |       |
| Chlor                |       |
|                      |       |



Laktobutyrometer

Durch Abrahmen nimmt die Milch ein höheres specifisches Gewicht an, indem die specifisch leichteren Fetttheile entfernt werden. Im Mittel ist das specifische Gewicht für blaue, d. h. abgerahmte Milch 1,0325-1,037. Daher liegen die Reinheitsgrade für abgerahmte Milch niedriger als für ganze Milch. Zeigt sich das specifische Gewicht der zu untersuchenden Milch zwischen 29-33, also 1,029-1,033, so bedeutet das für ganze Milch Reinheit, für abgerahmte dagegen ein Zusatz von 10% Wasser und wenn das specifische Gewicht zwischen 26—29 fällt, — einen Zusatz von 20% Wasser zur blauen Milch. Hieraus ersieht man, dass durch Zusatz von Wasser abgerahmte Milch auf das specifische Gewicht der ganzen Milch gebracht werden kann. Hier reicht also die Bestimmung des specifischen Gewichts allein nicht aus, sondern es muss zugleich eine Fettbestimmung im Lactobutyrometer von Marchand, gemacht werden. Nach den Tabellen von B. Tollens und Fr. Schmidt können die in den abgeschiedenen und abgelesenen 1/10 Cub. Ctm. Aetherfettlösung enthaltenen Fettprocente (in 100 CC. Milch direct abgelesen werden. (Siehe Fig. 14 und Tabelle 5 im Anhange).

Abgerahmte Milch enthält folgende Stoffe nach 34 Analysen.

|         | Wasser | Stickstoff-<br>substanz | Fett | Milch-<br>zucker | Salze |
|---------|--------|-------------------------|------|------------------|-------|
| Minimum | 88,96  | 2,67                    | 0,25 | 3,09             | 0,61  |
| Maximum | 92,42  | 3,77                    | 2,27 | 6,05             | 0,85  |
| Mittel  | 90,62  | 3,06                    | 0,79 | 4,77             | 0,75  |

Bemerkung. Die Milch der Carninoren (Katzen-Hunde) ist bedeutend gehaltreicher besonders an Stickstoff-Substanz, als die der Herbivoren; ebenso ist die Beschaffenheit der Milch ersterer mehr abhängig von der Nahrung als die der Herbivoren. Besonders hat die Nahrung Einfluss auf die Bildung des Fettes in der Milch; denn die bei Ziegen gemachten Erfahrungen zeigten, dass durch vermehrte Zufuhr von Fett in der Nahrung, die abgesonderte Milch bedeutend fettreicher wurde.

Frauenmilch unterscheidet sich von Kuhmilch: 1) durch einen höhern Gehalt an Albumin im Verhältniss zum Caseïn, 2) durch einen höhern Gehalt an Milchzucker, der ihr einen süsslichen Geschmack ertheilt, 3) durch grössere Fettkügelchen, 1,001—0,02 mm, 4) dadurch, dass das Caseïn nach Biedert durch die Magensäure in feinen Gerinnseln, feinen Flocken, das Caseïn der Kuhmilch dagegen in grossen Flocken gefällt wird. Die Frauenmilch ist am ähnlichsten der Eselsmilch, so dass eine Mischung von gleichen Theilen Esels- und Kuhmilch fast der Frauenmilch gleichkommt. Frauenmilch lässt sich auch nach Pettenkofer ersetzen durch eine Mischung von 800 CC guter fetter Kuhmilch 200 CC Wasser und 70—90 grm Milch- oder Rohrzucker.

guter fetter Kuhmilch 200 CC Wasser und 70—90 grm Milch- oder Rohrzucker.

Die Absonderung der Milch bei den Frauen kann eine ganz verschiedene sein, denn während nach der ersten Geburt zuweilen nur sehr wenig Milch abgesondert wird, so dass kaum ein Säugling gestillt werden kann, hat in anderen Fällen Lamperière gefunden, dass eine 28 jährige Amme mit 2 Säuglingen täglich 2,144 Kilogramm

Milch absonderte.

| •                                           | In 1 Liter Frauenmilch würd                                                                                        | en enthalten, sein in Grammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 1,68 0,458 0,832 0,108                                                                                             | Prince   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10   1-10 |
| Ziegenmilch<br>spec. Gew.—1,0281—1,0348.    |                                                                                                                    | 70 Analysen.    Albumin   Fett   Milch-sucker   0,79   2,47   3,72   0,35   1,60   9,38   5,72   1,36   1,19   4,09   4,45   0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schafsmilch<br>spec. Gew. == 1,084—1,041.   | Im Mittel von 16 Analysen.   Wasser 81,61   Casein 1,09   Albumin 4,42   Fett 6,95   Milchzucker 4,86   Salze 0,73 | Asche der Schafsmilch.  Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kameel-, Lamamilch spec. Gewicht = 1,085.   | Im Mittel von 5 Analysen                                                                                           | Asche der Kameelmäch.  Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stutenmilch spec. Gewicht == 1,082.         | Im Mittel von 27 Analysen.         Wasser                                                                          | Asche nicht bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eselsmilch<br>spec. Gew. == 1,0831,089.     | Im Mittel von 17 Analysen.         Wasser                                                                          | Asche nicht bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schweinemilch<br>spec. Gew. == 1,029—1,088. | Im Mittel von 9 Analysen.         Wasser                                                                           | Asche der Schweinemitch.         Kali       6,22         Natron       6,78         Kalk       39,22         Magnesia       1,77         Eisenoxyd       0,87         Phosphorsäure       37,21         Schwefelsäure       1,28         Chlor       9,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

In ähnlicher Weise wie Kuhmilch und Milch anderer Thiere Krankheiten ausgesetzt ist, kann auch Frauenmilch in abnormer Qualität auftreten und bei den Säuglingen oft schwer zu bestimmende Krankheitsformen hervorrufen. Man hat sogar die Erfahrung gemacht, dass das Temperament der Ammen auf den Säugling häufig übertragen worden ist, was doch jedenfalls durch die Milch bedingt wird, daher bei der Wahl der Ammen die grösste Vorsicht zu empfehlen ist.

Ziegenmilch unterscheidet sich von Kuhmilch durch grösseren Fettgehalt und ist daher auch dichter; sie ist ausserdem gelblich gefärbt und hat einen spec. Geschmack. Im Mittel wird 1 Liter täglich abgesondert. Mit dem Fettgehalt der Milch nimmt proportional der Kalkgehalt ab. Zwischen Phosphorsäure-Gehalt und Stickstoff-Substanz ist nach 21 Untersuchungen von W. Mayer das Verhältniss nachgewiesen, dass auf 1 Theil Phosphorsäure 1,92 Theile Stickstoff in der Milch zu finden sind, fast dasselbe Verhältniss, wie es auch bei den Cerealien nachgewiesen worden ist. Im Haushalte wird Ziegenmilch häufig im geronnenen Zustande als beliebte Speise benutzt, auch wendet man sie häufig als Frühlingskur bei verschiedenen Lungenkrankheiten an.

Der Ziegenmilch am nächsten steht die Schafsmilch, doch ist sie viel fettreicher als erstere. In Gebirgs- und Steppengegenden dient sie als Nahrungsmittel. In den Steppen Mittel-Asiens, wo zahllose Schafe weiden, wird aus Schafmilch, indem sie mit Hirsenmehl gemischt und getrocknet wird, eine Art Käse zubereitet, die ausserordentlich hart wird. Der berühmte Roquefort-Käse wird aus der Milch des Larzai-Schafes in Frankreich zubereitet.

Diese beiden Milchsorten, obgleich noch wenig untersucht, nähern sich mehr der Kuhmilch. Kameelmilch ist zu zähe und schleimig. Die Lamamilch wird bei den Peruanern genossen. Aus der Kameelmilch bereiten sich die Steppenvölker Mittel-Asiens eine Art Käse, ähnlich dem Schafskäse (Kirgisen, Buchharen, Chivinser, Tadschiken). Wo viele Heerden von Kameelen in den Steppen Asiens vorkommen, wird auch Kumys aus Kameelmilch zubereitet.

Von sämmtlichen gebräuchlichen Milchsorten sind diese nur vereinzelt und am wenigsten eingehend untersucht worden. Dasselbe lässt sich auch von der Rennthiermilch sagen.

Stutenmilch reagirt akalisch, ist die wasserreichste Milch, enthält nur wenig Fett und Stickstoffsubstanz. Sie kann mehrere Tage stehen, ohne zu gerinnen. Die Stutenmilch wird in grossen Quantitäten benutzt zur Bereitung von Kumys (Milch-Branntwein) sowohl bei den asiatischen als auch bei den afrikanischen Steppenvölkern.

Das Specifische der Stutenmilch ist bedingt durch die Beschaffenheit der Nahrung, was sich ganz besonders von Steppenthieren sagen lässt, die sich vielfach von Kräutern- und Wurzeln verschiedenster Art nähren.

Eselsmilch steht der Frauenmilch bezüglich des Nährwerthes am nächsten und sie wird in Frankreich ganz allgemein als Ersatz der Frauenmilch zur Nährung der Kinder benutzt. Ausserdem zeichnet sich Eselsmilch dadurch aus, dass sie die kleinsten Milchkörperchen besitzt.

Eselsmilch wird ebenfalls häufig zu Sanitätszwecken bei Lungenleidenden mit Erfolg benutzt.

Schweinemilch ist von rein weisser Farbe, dicklich, fadenziehend; sie ist sehr gehaltreich, und zeichnet sich durch hohen Gehalt an Stickstoff-Substanzen gegenüber dem Fett und Milchzucker aus.

Schweinemilch kann auch von Menschen ohne üble Erfolge genossen werden. Ueber den therapeutischen Werth der Schweinemilch ist bis zur Jetztzeit nichts Bestimmtes festgestellt worden abgleich in verschiedenen Kliniken in dieser Richtung interessante Versuche gemacht worden sind. Hunde- und Katzenmilch sind noch gehaltreicher als Schweinemilch. Eine 17,5 Kilo schwere Hündin sonderte zu Anfange der Lactation (14 Tage lang) 192 Grm. täglich ab, steigend bis zu 332 Grm. und von da ab wieder fallend.

## Milch des Kuh- oder Milchbaumes.

Galactodendron utile H.
auch genannt
Palo de Vaca oder Arboe
de Leche Fum. Urticeen.

|         | •                     | Nach Heintz.    |                        |          |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Wasser  | Caseïn + Al-<br>bumin | Fett            | Zucker +<br>Gummi      | Asche    |
| 57,3º/o | 0,4%                  | 5,8º/o          | $4,7^{\circ}/_{\circ}$ | 0,40/0   |
| Auch so | ll sie Butters        | āure, Kleber,   | Dextrin, Gal           | actin u. |
|         | F                     | ibrin enthalten | i.                     |          |
|         |                       | ich Boussingaul |                        |          |
| Wasser  | Caseïn + Al-<br>bumin | Fett + Wachs    | Zucker +<br>Gummi      | Asche    |
| 58,0°/o | 1,70/0                | 35,2º/o         | 4,6%                   | 0,50/0   |

#### Condensirte Milch.

Abgerahmte Milch im Vacuo bis zur Honigdicke eingedampft mit 20—75sm Rohrzucker auf ein Liter ursprünglicher Milch vermischt, in Blechbüchsen gefüllt, bei 100° C erwärmt, und dann luftdicht zugelöthet in den Handel gebracht.

#### Im Mittel von 40 Analysen.

a) Mit Zusatz von Rohrzucker.

|                | Wasser | Stickstoff-<br>Substanz | Fett . | Milohsucker | Rohrzucker | Salze |
|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------|------------|-------|
| Minimum        | 12,43  | 7,79                    | 8,34   | 10,80       | 21,11      | 1,50  |
| Maximum Mittel | 35,66  | 30,30                   | 20,50  | 18,35       | 40,48      | 3,87  |
| Mittel         | 25,68  | 12,32                   | 10,98  | 16,29       | 22,18      | 2,61  |

### b) Ohne Zusatz von Zucker nach 10 Analysen (W. Fleischmann).

Mittel . . . . . | 48,59 | 17,81 | 15,67 | 15,40 | | 2,53

Das Präparat von Cham besteht aus:

Mittel . . . . . | 27,8 | 8°/0 | 9,26 | 52,69 |

2,25

Milchwein oder Kumys,

specifisches Gewicht = 1,0057-1,0170.

a) Aus Stutenmilch im Mittel von 10 Analysen nach L. Koenig.

| Wasser        | Alkohol | Milch-<br>säure | Zucker | Casein | Fett | Asche | Kohlen-<br>saure |
|---------------|---------|-----------------|--------|--------|------|-------|------------------|
|               |         |                 | Min    | imum   |      | ,     |                  |
| 82,29         | 0,88    | 0,19            | 1,95   | 1,12   | 0,16 | 0,34  | 0,18             |
|               |         |                 | Max    | imum   |      |       |                  |
| 91,51         | 3,62    | 2,92            | 8,95   | 4,41   | 2,05 | 5,74  | 1,99             |
| Mittel        |         |                 |        |        |      |       |                  |
| <b>87,</b> 88 | 1,59    | 1,06            | 3,76   | 2,83   | 0,94 | 1,07  | 0,88             |

#### b) Aus Stutenmilch nach Fleischmann.

#### Mittel

91,53 | 1,85 | 1,01 | 1,25 | 1,91 | 1,27 | 0,44 | 1,03

Der Kumys aus Stutenmilch hat einen picanten, widerlichen Geruch, den französische Chemiker der Anwesenheit von peptonartigen Substanzen und auch der Hippursäure zuschreiben. In 2 Proben wurden 9,72% und 9,58% Glycerin, ausserdem auch Mannit nachgewiesen.

#### c) Kumys aus Kuhmiich.

| Wasser | Alkohol | Milch-<br>saure | Zucker | Casein | Fett | Asche | Kohlen-<br>siure |
|--------|---------|-----------------|--------|--------|------|-------|------------------|
|        |         |                 |        |        |      |       |                  |

Mittel

88,93 | 2,65 | 0,79 | 3,11 | 2,03 | 0,85 | 0,44 | 1,03

In mehreren Proben wurden ausserdem 0,166°/o Glycerin gefunden.

Diese Milch wird aus einem Baume, dem Milch- oder Kuhbaume gewonnen, der in den nördlichen Cordilleren von S. Amerika in den Gebirgen von Cariaco und längs der Küste von Venezuela ganze Wälder bildet. Der Baum hat wallnussartige, einsamige Früchte, mit wechselständigen, länglichen, bis 30 Centim. langen, glänzenden Blättern und einhäusigen Blüthen. Durch Einschneiden in den Stamm fliesst, ähnlich wie es bei der Birke der Fall ist, eine weisse, wohlschmeckende, nahrhafte Mil h heraus, welche von den Eingeborenen genossen und auch zur Bereitung verschiedener, gahrender Getranke benutzt wird. Die Milch ist etwas klebrig, schmeckt aber angenehm und ist auch von angenehmen Geruch; sie reagirt schwach sauer, was vom Gehalte an Buttersaure herrührt und bildet beim Kochen an der Oberfläche eine dunn: Haut, unter der sich eine oelige Flüssigkeit abscheidet, was auch beim längerem Stehen geschieht.

In Gegenden, wo viel Milch producirt wird ist die condensirte Milch ein lohnenswerthes Fabrikat, wie z. B. in der Schweiz, in Holland, Holstein, England, auch in Amerika wird sie jetzt in grossen Mengen fabricirt. Ist das Produkt gut, wenn es also 28% Wasser enthält, so wurden 3 Theile Wasser erforderlich sein zu 1 Theile condensirter Milch, um eine Emulsion zu erhalten, die der Milch fast gleichkommt. Die condensirter Milch eignet sich besonders für Seereisen, für Armeen im Kriege. Zur Beurtheilung einer richtigen condensirten Milch muss sich das Verhältniss von 100 Th. Stickstoff-Substanz zu 100-110 Th. Fett in derselben ergeben, wie es bei der reinen normalen Milch der Fall ist.

Die Mongolen und Lappländer kochen die im Sommer von Rennthieren gewonnene Milch, füllen damit Rennthierblasen und bewahren sie als Vorrath für den Winter auf; auch lassen sie die Milch in Stücken zu Eis gefrieren. In Sybirien lässt man die Milch an Stöcken zu dicken Eiskrusten gefrieren, in welchem Zustande sie von den Händlern zum Verkaufe herumgetragen wird.

Der Kumys, Milchwein oder Milchbranntwein wird fast bei allen asiatischen und afrikanischen Hirten- und Steppenvölker aus Stutenmilch zubereitet; bei den asiatischen auch aus Kameelmilch und dient bei ihnen in der heissen Zeit als kühlendes, erfrischendes und stärkendes Getränk, obgleich guter Kumys aus Stutenmilch nach dem Genusse von 2 Flaschen einen vollständigen Champagner-Rausch hervorbringt. In den französischen Besitzungen Africas wird Kumys nach Angabe der französischen Pharmacopoe bereitet, dass man eine Paste aus altem, geschabtem Käse. Hirsenmehl und Hefe in einem leinenen Säckchen in Stutenmilch 1—2 Tage stehen lässt. Nach dieser Zeit hat man dann fertigen Kumys. In den asiatischen Steppen (Kalmüken, Baschkiren, Kirgisen, Bucharen) wird Stutenmilch in Schläuchen von Schaftfellen aufbawahrt ohne irgend einen Zusatz. Die Schleimhaut des Fells wirkt dabei als Ferment, so dass nach 1—2 Tagen Stutenmilch in Kumys umgewandelt wird. In Europa wird in neuerer Zeit Kumys häufig aus Kuhmilch zubereitet in folgender Weise: Warme, oder theilweise abgerahmte Milch wird mit ½ Wasser, oder noch besser mit ½ Kuhmolken, Hefe gemischt, darin 2—3 % Milch- oder Rohrzucker gelöst und das Ganze unter öfterem Umschütteln bei einer Temperatur von 18°—25° C stehen gelassen. Ist nach 4—6 Stunden die Gährung eingetreten, so wird der Kumys in Flaschen gefüllt, stark verkorkt und an einem kühlen Orte der weiteren Gährung überlassen. Nach 2 Tagen ist der Kumys dann fertig. Anstatt Hefe kann man alten Kumys anwenden, um die Gahrung hervorzurufen, so dass 1/2 Flasche alter Kumys 50-20 Liter Milch in Gahrung versetzen kann. Ein solcher Kumys bietet ein stark schäumendes, angenehm süss-säuerlich alkoholisches Getränk, von kühlender erquickender Wirkung. Leider hält sich der Kumys nur einige Tage.

Wird gegohrene Stuten- oder Kameelmilch der Destillation unterworfen so erhalt man einen berauschend wirkenden Branntwein; Arka oder Arsa der Kirgisen,

Bucharen, Tadschiren, Mongolen u. s. w. Man hat schon seit längerer Zeit die wichtige häufig bestätigte Erfahrung gemacht, dass durch regelmässigen Gebrauch, von ächtem Kumys aus Stutenmilch oft radicale Heilung verschiedener Krankheiten, so namentlich der Lunge, Leber und des Magens ersiehlt worden ist.

#### Amerikanischer künstlicher Kumys.

(Boston journal chimical).

In ein Gemisch von 100 Th. condensirte Milch, 1000 Th. Wasser, 1 Th. Milchsäure, 1/2 Th. Citronensaure, 15 Th. besten Cognac oder Arac wird Kohlensäure unter Druck hineingeleitet, darauf in Flaschen gefüllt und anfänglich 6—10 Stunden an einen temperirten und schliesslich am kühlen Orte aufbewahrt.

#### **Butter**

ist das Fett, welches durch Schlagen und Schütteln der Rahm in zusammenhängenden Klumpen gewonnen wird. Butter kann aus süsser und saurer Rahm gewonnen werden. Durch Centrifuge wird Butter direct aus der ganzen Milch gewonnen.

12-15 Liter Milch geben 1 Kilo Butter. Wird diese rohe Butter in eisernen Kesseln geschmolzen, abgeschäumt und colirt, wodurch sie vom anhängenden Casein, Albumin. Milchzucker und Wasser befreit wird, und fügt man dann 4-6°/o Kochsalz hinzu, so erhält man «Tafelbutter».

| lm       | Mittel | von        | 89       | Analy       | ysen. |
|----------|--------|------------|----------|-------------|-------|
| Vacser . | ott    | tickstoff- | substanz | filohzusker | alze  |

Minimum
0,04|61,09|0,19|0,13|0,06
Maximum
35,12|99,00|4,00|1,11|4,05
Mittel
4,14|83,00|0,86|0,00|1,09

Gute normale Butter soll enthalten:

| Wasser  |    |    |    | 11,7        |
|---------|----|----|----|-------------|
| Fett .  |    |    | .' | <b>87</b> 0 |
| Casein  |    |    |    | 0,5         |
| Milchzu | ck | er |    | 0,5         |
| Salze.  |    |    |    | 0,8         |

Das Fett der Butter besteht aus:

ter-, Capron-, Caprin- und Caprylsaure . . . 7,61 " Ausserdem Spuren der Lau-

rin- und Arachinsäure u.
Lecithin (Gobley).
Um die Butter haltbar zu
machen, wird auch häufig
etwas Salpeter zugefügt.

Ein Gehalt von halb geronnenem Casein bewirkt ein schleuniges Ranzigwerden der Butter, wodurch Buttersäure frei wird.

#### Verfälschungen der Butter.

a) Zur künstlichen Färbung dienen folgende Substanzen.

Möhrensaft, Mohrrüben, Curcuma, Sandel, Orlean, Merlitan (sind eingesalzene Ringelblumen, fleurs de souci), Gelbholz, Saflor, Safran.

- b) Seltene Farbstoffe. Chromgelb, Anilin - Naphthalin- und Kresolfarbstoff.
- c) Conservirende Mittel. Kochsalz, Salpeter, Borax, Salicylsäure und das Natronsalz desselben.
- d) Gewichtsvermehrende Zusätze.

Wasser, Buttermilch, Getreide- und Kartoffelmehl, Mohrrüben und Kartoffelbrei, Schweine-, Rinder- u. Hammelfett, Rüböl Palmöl, Cocosöl und Cacaobutter.

#### e) Kunstbutter.

Die Butterfarben des Handels kommen gewöhnlich in Oel gelöst vor.

#### Kunstbutter.

a) Französische Methode nach Mège Mouriès, 1871—1872 durch Napoleon III. patentirt unter den Namen:

> Oleo-Margarine. Margarine Mouriès.

a) Rindstalg oder andere thierische feste Fette werden zwischen zwei mit konischen Zähnen versehenen Walzen so zerkleinert, dass die Membranen zerrissen werden. Diese Masse kommt dann in Bottiche, die mit Wasserdampf auf 45° C erwärmt werden. Darauf werden 100 Kilo Fett, 300 Kilo Wasser, 1 Kilo Potasche und 2 zerschnittene Schweins- oder Schafsmagen vermischt, durch Leinwandbeutel filtrirt und bei 20—25° C stehen gelassen. Nach dem Erstarren wird durch hydraulische Pressen bei

Zu diesem Zwecke hat man theils den Kumys allein für sich täglich bis zu 2 Weinflaschen den Prtienten verordnet, theils auch denselben vermischt mit kohlensauren Wasser oder leichten Weinen. Da es jedoch nicht immer möglich ist, eine Cur mit ächtem Kumys d. h. mit Kumys aus der Milch von Steppenpferden vornehmen zu können, so hat man seine Zuflucht genommen, Kumys aus Milch gewöhnlicher Pferde, oder auch aus Kuhmilch zu bereiten. Indessen ist ein bedeutender Unterschied in der therapeutischen Wirkung von Kumys aus Steppen- und gewöhnlichen Stuten bemerkt worden, welches Factum bis jetzt noch nicht streng wissenschaftlich erklärt worden ist, welches aber ohne Zweifel in der Verschiedenartigkeit der Nahrung der Stutenspecies zu suchen ist.

#### Prüfung der Butter auf beigemengte Farbstoffe.

Man bereitet sich mit heissem Wasser einen Auszug aus der Butter, filtrirt und verwendet zu jeder Probe 5 CC.

1. Curcuma. Die Flüssigkeit wird durch Alkalien braunlich roth.

2. Victoriagelb (Dinitrokresolammon CoHa. CHa. (NO2)2. OH. NHa), besonders in Frankreich. Salzsäure bewirkt hellgelben, krystallinischen Niederschlag und die Flüssigkeit wird dabei entfärbt.

8. Martius gelb (Calcium-oder Natriumsalz des Binitronaphtol = C10H1(NO1)2,OH). Salzsäure gibt einen hellgelben Niederschlag, ohne dass Entfärbung der Flüssigkeit eintritt.

4. Saflor. Silbernitrat gibt grünlich-braunen, flockigen Niederschlag, Eisenchlorür gibt braunschwarze Färbung.

5. Calendula officinalis. Silbernitrat gibt lockeren grau-schwarzen Niederschlag, Eisenchlorür gibt schwarze Fällung und dunkle Flüssigkeit.

6. Safran. Concentrirte Schwefelsäure gibt blaue, dann lila Färbung; Citronensäure gibt grasgrüne Färbung.

7. Orlean. Concentrirte Schwefelsaure gibt blaue Färbung; wird dann Wasser hinzugefügt, so scheiden sich grüne Flocken aus.

8. Möhren. Butter wird mit heissem Weingeist von 60°/0 gelöst. Der Rückstand wird mit concentrirter Schwefelsäure blau, dann grün gefärbt.

9. Chromgelb. Butter wird mit Aetzkali-Lauge gelöst. Gibt Schwefelsäure in dieser Lösung eine Fällung, die durch Schwefelammon schwarz wird, so ist Blei da.

10. Salicylsaure oder Borax wie bei der Milch nachzuweisen.

11) Kunstbutter. Durch Bestimmung des Schmelzund Erstarrungspunktes der Butter zu erkennen. Farbe, Geruch, Geschmack und Consistenz der Butter hängen ab von der Beschaffenheit des Futters, von dem Gesundheitszustande und der Race der Kühe.

Man unterscheidet: Mai-, Sommer-, Winter- und Stoppelbutter. Im Sommer, bei Grasfütterung, ist die Butter schön intensiv gelb, dagegen im Herbst und Winter, bei Heu- oder Kartoffelfütterung, fast weiss, selten mit gelber Nuance. Der Gehalt an Buttermilch darf bei guter Waare 1 s—1/s nicht übersteigen. Vom Kochsalz dürfen nur 4—6% enthalten sein. Gewisse Antheile von Salpeter

Von allen Fettarten ist das Butterfett am leichtesten verdaulich und verursacht am wenigsten Magenbeschwerden nach dem Genusse.

sind gestattet, zuzusetzen.

Um Butter für den Winter haltbar zu machen werden 1 Loth einer Mischung aus 2 Th. Kochsalz, 1 Th. Salpeteru. 1 Th. weissen Zucker,—mit 1 Pfund Butter gut durchgemischt. Die so, eingesalzene Butter wird dann noch mit einer Schicht dieser Salzmischung bestreut, und die Töpfe dann fest verschlossen, wobei sich die Butter viele Monate lang gut erhält.

#### Unterscheidung künstlicher Butter von natürlicher.

Die Consumtion von Kunstbutter ist so gestiegen, dass in der Fabrik von Mège Mouriès in Paris täglich 20—30 Tonnen producirt werden. In der Fabrik von F. A. Sarg zu Liesing bei Wien, wird soviel Prima Wiener Sparbutter producirt, wie 30,000 Kühe würden liefern können. Ausserdem existiren Fabriken in Berlin, Stettin, Erfurt, Dortmund, Cöln, Dresden, Heilbronn, Mannheim, Frankfurt a. M., Hamburg, München, Petersburg, Moskau und New-York, wo Kunstbutter fabricirt wird.

a) Nach Dr. H. Hager wird Butter durch Erwärmen und Schütteln mit heissem Wasser von Buttermilch und CaseIn getrennt, 35 m dieser vorher geschmolzenen

25° C das Oleomargarin (Schmelzpunkt 20—22°) vom Stearin (Schmelzpunkt 40—45° C) getrenat, Jetzt werden 50 Kilo Oleomargarin mit 25 Liter Kuhmilch und 25 Liter Wasser, worin die löslichen Theile von 100grm zerkleinerten Milchdrüsen enthalten, vermischt, wodurch ein dicker Rahm gebildet wird, der nach dem Schlagen die Butter aussondert. — Schliesslich wird Butterfarbe, Buttersäure-Aether, Cumarin u. 20/0 Kochsalz zugemischt. b) Oesterreichische b) Nach dem Verfahren von J. Jaroslawski wird festes Fett bei 40° C ausgelassen, in der Presse das Oleomargarin vom Stearin getrennt und in einer Buttermaschine mit wenig Kochsalz, Sahne oder frischer Milch und Zucker Methode. geschlagen und verbuttert. In der Fabrik von F. A. Sarg zu Liesing bei Wien wird auch nach Mouriès fabricirt. c) Holländische Methode. c) Hier wird das Stearin aus dem Fett nicht ausgeschieden, sondern durch Zusatz eines oleinreichen Oeles in Lösung erhalten, dann mit ganzer Milch und Kochsalz verbuttert Carl List fand in solcher Butter: 87,88% Fett, 4,88°/o Caseïn und 72,4°/o Wasser. Nach A. Mott enthält reine Kuhbutter: Glyceride der Butter-, Capron Palmitin Stearin Oleïn Salze Capryl-, Caprin-saure 11,83 | 16,83 | 35,39 | 22,93 7.61 5,22 Kunstbutter enthalt: 12.01 | 18,31 | 38,50 | 24,95 | 0,74 5,22 Sheabutter auch Gallam-Bambarra oder Bombouc-Nach L. Pfaff butter. besteht dieselbe aus Stearin und Olein im Verhältnisse von den Samen der Bassia von 7 zu 3; ausserdem noch aus 31/20/o einer Wachsart, die ihr klebrige Beschaffenheit verleiht. Parkii Hask. in W.-Afrika gewonnen. Das Fett ist orangegelb von Butterconsistenz, Palmbutter schmeckt angenehm, riecht veilchenartig, wird am oder Oel von Elaeis guya-Lichte farblos, löst sich in Alcohol und Aether, benensis L. in W.-Afrika. steht aus Palmitin und Olein. Ist ein weisses Fett von talgartiger Consistenz Phulwara-Butter oder und besteht aus Palmitin, Olein und Stearin. Choorie von Bassia butyracea Roxb. (Sapoteen). Dieses Fett wird nicht leicht ranzig ist von weicher Mahwa- oder Illipe-Butter Butterconsistenz und besteht vorherrschend aus Palvon Bassia longifolia L. mitin und Olein. Diese Butter ist ebenfalls von talgartiger Consi Madhuca-Butter stenz, die bei 65° C schmilzt und aus Stearin, Palmi von Bassia latifolia Roxb. tin und Olein besteht.

Masse werden mit 4srm conctr. Schwefelsäure geschüttelt. Bei ächter Butter entsteht eine gelbe, dickliche, klare Flüssigkeit, die nach ½ Stunde erstarrt und ihre Durchsichtigkeit verliert. Ist dagegen Rüböl, Talg, Schweine- oder Rinderfett zugegen, so ist die Farbe der Mischung zu Anfang zwar auch gelb, nach ½ Stunde wird sie aber unter Selbsterwärmung roth, braun bis braunschwarz. Giebt man zu der Mischung 1½ Vol. Alcohol und erhitzt, so giebt ächte Butter ausser schwefliger Säure noch Butteraether; Kunstbutter giebt erst einen Obstgeruch, aber später unangenehmen Geruch von altem Talg.

geruch, aber später unangenehmen Geruch von altem Talg.

b) Nach Bach. 1 grm Butter, die mit heissem Wasser von Kochsalz, Buttermilch und Caseïn befreit ist, wird mit 20 grm einer Mischung von 3 Vol. Aether und 1 Vol. Alcohol (95%) im Reagenzglase gemischt und im Wasserbade bei 40° C erhalten. Reine Butter wird hiebei gelöst, Schweine-, Rind- und Hammeltalg bleiben ungelöst und lassen sich auf diese Weise 10% derselben erkennen. Bei Mindergehalt als 10% solcher Fette bringt man das Glas nach dem Erwärmen in kaltes Wasser und wird dann bald eine Trübung und Ausscheidung fremder Fette bemerken.

c) Nach Crook. 10 grm gewaschener und geschmolzener Butter werden mit 30grm flüssiger Carbolsäure geschüttelt und im Wasserbade bei 30—40°C 10 Minuten lang erhitzt und dann zur Abkühlung bei Seite gestellt. Reines Butterfett bleibt dabei gelöst, während Schweine-, Ochsen-, Hammeltalg und Speck feste Massen bilden.

d) Milchbutter od ächte Butter schmilzt bei 31—33° C u. erstarrt dann wieder bei 19—24° C., Rindertalg schmilzt bei 43° C. u. erstarrt 33° C., Hammeltalg (alter) schmilzt bei 50,5° C. erstarrt bei 39,5 C. Schweineschmalz schmilzt bei 41,5° u. erstarrt bei 30° C.

Um eine Butter in kürzester Zeit und ohne bedeutende chemische Operationen auf ihre Güte zu prüfen, dient die sogenannte Babo'sche Butterprobe. Dennoch wird eine gewogene Menge Butter in Aether gelöst und darauf lässt man die Lösung in einer graduirten Röhre absetzen. Aus der Menge, die sich dabei in Aether löst und aus der, die ungelöst zurückbleibt, lässt sich leicht das Product beurtheilen.

Die Sheabutter erschien zum ersten Male auf der Pariser Weltausstellung 1878 und L. Pfaff bezeichnet dieselbe als eine geniessbare Fettsubstanz, die von einer Bassia herstammt. Sie ist ein farbloses, wohlschmeckendes Fett, das angenehm riecht und nicht leicht ranzig wird, schmilzt bei 36° und kommt in grosser Menge auf europäische Märkte.

Diese africanische Oelpalme hat gelbliche roth gefleckte taubeneigrosse Früchte mit äusserem Fruchtsleisch und innerem ölartigen Samen. Das Fruchtsleisch wird mit Wasser gekocht und das dabei sich abscheidende flüssig gewordene Fett abgeschöpft, die Samen dagegen werden gepresst, um das Fett aus denselben zu gewinnen.

Der Indische Butterbaum in Ost-Indien und Australien heimisch mit abwechselnden ganzen Blättern, weisslichen, achselständigen, gestielten Blüthen und 6-Sfächeriger fleischiger Beere, aus der durch Pressen die Butter gewonnen wird.

Der Mahwabaum hat lanzettförmige, geaderte, 16 Centim. lange Blätter, weisse, fleischige, langgestielte Blüthen und gelbliche, zwetschenartige Beerenfrüchte. Das Fleisch der Pflaumen wird unreif, roh, gekocht, mit Salz und Gewürz eingemacht genossen. Aus den Blüthen kocht man eine Gallerte die man in Kugeln formt, trocknet und verkauft; aus den Samen dagegen wird das beliebte Speiseöl gewonnen.

Der Madhucabaum, in Bengalen heimisch, hat Blüthen, die beim Abfallen wie Rosinen schmecken und theils roh, theils mit Re:s gekocht genossen werden, auch werden sie zur Fabrikation von Branntwein benutzt, der besondere in Guzerate in grosser Menge fabricirt wird. Die süssen Früchte werden roh genossen. Die Samen dagegen liefern das Fett.

#### Butterschmalz.

#### 1) Fabrikation in Doutschland.

3 Kilo Rapsoel werden mit 90 Grm. Kartoffelstärke im verzinnten kupfernen Kessel unter beständigem Rühren bis zum beginnenden Sieden erhitzt und nachdem das starke Aufschäumen aufgehört hat, so lange gekocht, bis der widerliche Geruch verschwunden ist, dann giesst man das Oel von der ungelösten Stärke ab, lässt 48 Stunden sich klären und schmilzt es mit der Hälfte frischen Rindsfett zusammen.

#### 2) Amerikanisches Verfahren.

Gut gewaschener frischer Rindertalg wird in einer Wurstmaschine zerkleinert und mit Wasserdampf ausgelassen. Von dem halberstarrten Fette wird der flüssig gebliebene Theil abgepresst mit saurer Milch bei sinkender Temperatur verbuttert und dann, wie gewöhnlich weiter behandelt.

| Buttermilch. |                    | Nach 24 Analysen. |          |          |         |  |  |  |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|----------|---------|--|--|--|
|              | ,                  |                   | Minimum. | Maximum. | Mittel. |  |  |  |
|              | Wasser             |                   | 83,87    | 95,61    | 90,62   |  |  |  |
| 4            | Stickstoffsubstanz |                   | 1,59     | 5,08     | 3,78    |  |  |  |
| •            | Fett               |                   | 0,02     | 8,80     | 1,25    |  |  |  |
| •            | Milchzucker        |                   | 1,68     | 5,26     | 3,38    |  |  |  |
|              | Milchsäure         |                   | 0,09     | 0,45     | 0,32    |  |  |  |
|              | Salze              |                   | 0,37     | 0,95     | 0,65    |  |  |  |

#### Käse.

#### 1. Fettkäse.

Süsse ganze Milch, auch Rahm, werden nach dem Erwärmen bei 35° C mit Labflüssigkeit zum Gerinnen gebracht, wobei Casein mit sich reisst Fett und Milchzucker. Es wird von der Molke getrennt mit Aromat u. Kochsalz (25grm auf 1 Kilo), gemischt und in Käseformen gepresst, dann getrocknet und dem Reifen überlassen.

#### 2. Magerkäse.

Wird aus süsser od. saurer abgerahmter Milch zubereitet. Er enthält wenig Butterfett, wird gewöhnlich mit Salz und Kümmel gemischt und dann getrocknet.

#### 3. Halbfetter Käse.

Wird zur Hälfte aus ganzer und abgerahmter Milch gewonnen.

#### Edamer Käse (holländisch).

| Wasser | Wasser<br>Stickstoff-<br>substanz |       | . Milchzuoker | Salse |  |
|--------|-----------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 36,28  | 24,03                             | 30,25 | 8,04          | 3,40  |  |

Andere holländische Arten.

#### 35,87|29,48|26,71| 3,29 | 4,6 Schweizer Häse.

34,67 23,72 32,54 4,88 4,19

#### Fromage de Brie. 49,59,16,63,25,26,2,91 | 5,61

Neufchateler Käse. 44,32,17,71,33,78,1,41,2,78

## Roquefort-Käse

aus Ziger und Schafmilch. 30,51|28,99|31,20|4,13|5,17

#### Fettkäse nach 83 Analysen.

Minimum. 20,27| 2,02|16,00| 0,22 | 0,32 Maximum.

61,87|45,26|67,32| 7,79 | 7,09

Mittel. 85,75|27,16|80,43| 2,53 | 4,13 Auffallende Verfälschungen der Käsesorten sind selten bemerkt worden. Durch sorglose Verpackung in Metall (Staniol) kann der Käse, wenn auch nur an der äusseren Schicht, metallische Beimengungen enthalten.

Häufig wird der Käse, um ihm ein besseres Ansehen zu geben, mit Farbstoffen vermischt, als: Orlean, Safran, Curcuma, Gelbholz.

Edamer Käse wird von aussen mit Orseille gefärbt.

Die weichen und in rascher Zersetzung sich befindenden Käse werden sowohl von Schimmelpilzen als auch von Käsemilben (Acarus Sirio L.) befallen. Letztere wandeln den Käse rasch in Pulver um.

Die gefährlichste Beimengung beim Käse ist das Käsegift, welches bei weichen und in Zersetzung befindlichen Käsesorten häufig angetroffen worden ist.

Der Butterungsprocess.

Nach mehreren Autoritäten, so nach Hoppe-Seyler, Fürstenstein. Fleischmann, Wöhler, Metscherlich, Henle, A. Müller sind die Milchkügelchen von einer feinen, unsichtbaren Hülle von ungelöstem Käsestoff (Haptogenmembran) umschlossen. Durch die mechanische Bewegung beim Butterungsprocess wird die Caseinhülle zerrissen, wodurch die Milchkügelchen sich zu Butter aneinanderlagern können. Denn nach ihnen kann man der Müch das Fett durch Aether allein nicht entziehen, wohl aber wenn vorher durch Zusatz von Essigsture oder Kalilauge die Caseïnhülle zerstört und das Fettkügelchen dadurch freigelegt worden ist. F. Soxhlet weist jedoch darauf hin, dass man der Milch alles Fett entziehen kann, wenn man dem Aether-Alcohol (3 Vol. Aether und 1 Vol. Alcohol) zusetzt. Indem der Alcohol nicht lösend auf das Casein wirkt, lässt sich diese Thatsache so erklären, dass der Alcohol dem Caseïn sein Quellungswasser entzieht und dasselbe zum Coaguliren bringt. Denn auf gleiche Weise löst Aether alles Fett auf, wenn Milch vorher mit Labessenz vermischt und coagulirt worden war. F. Soxhlet ist der Ansicht, dass die Milch eine Emulsion bedeutet; denn kunstliche Emulsionen von Alkalialbuminaten mit Fett oder Oel verhalten sich ebenso gegen Aether, wie natürliche Milch. Soll das Fett in Aether löslich werden, so ist vorher eine Störung des Emulsionszustandes bedingt. Daher wird nach seiner Ansicht dem Casein durch vorherigen Zusatz von Essigsäure oder Kalilauge das Quellwasser entzogen, die emulsive Beschaffenheit der Milch aufgehoben, in Folge dessen das Fett durch Aether gelöst wird.

Bei der Bereitung von Butter aus Rahm hinterbleibt eine wässerige, opalisirende Flüssigkeit, die geronnenes Case'in, Fett, Milchzucker und auch von anderen Milchbestandtheilen Antheile enthalten kann. Ein Theil des Milchzuckers geht nach längerem Stehen in Milchsäure über.

In den Alpen-Gegenden wird Buttermilch zugesetzt zu den Molken und benutzt zur Darstellung von Ziger; ausserdem dient sie im Sommer den Menschen als Getränk und in solchen Fällen, wo der Mensch ihrer nicht bedarf, dient sie als Viehfutter.

a) Metallische Beimengungen werden erkannt, wenn Käse eingeäschert, die Asche in Mineralsäuren gelöst, und die filtrirte Lösung, wie es bei der sauren Milch angegeben ist, geprüft wird.

b) Absichtlich zugemischte Farbstoffe werden nach den Methoden, wie sie bei der Butterfälschung angegeben, leicht erkannt, wobei hier noch der Umstand zur Hilfe kommt, dass die Käsefarben in alkalischer Lösung zugesetzt werden, so dass man aus dem Befunde grösserer Mengen Alkalisalze auf Zusatz von Farbstoffen schliessen kann. Ein geringer Zusatz von Pflanzenfarbstoffen ist nicht schädlich, im Falle man es nicht mit schädlichen Anllinfarben zu thun hat. So wird z. B. zum Grünkäse Pulver oder auch Saft von aromatischen Kräutern (Melilothus, Saturejia, Majoran) zugesetzt, ohne dass dieser Käse eine schädliche Wirkung ausübte.

c) Ueber die Natur des Käsegistes ist man ebenso im Unklaren, wie es beim Wurstgiste der Fall ist. Während einerseits behauptet wird, dass das Gift durch Zersetzung der Proteinstoffe begründet sei, wollen Andere Pilze und Parasiten als gistiges Agens bezeichnen, und Völker ist wieder der Ansicht, dass das Gift im Käse durch übermässige Bildung von Fettsäuren bedingt sei. Das Käsegist soll sich ausserdem in den Käsen häufig dann gezeigt haben, wenn man den Quarg, ehe man ihn salzte, längere Zeit mit überschüssiger, saurer Molke durchseuchtet, hat liegen lassen, wie dieses in der Absicht geschieht, die Reise des Käse's zu beschleunigen. Auch hat man bei mehreren Vergistungsfällen dieser Art ausserordentliche Mengen setter Säuren im Käse gefunden.

Aus 9-12 Liter Milch wird 1 Kilo Kase gewonnen, der den zwei- bis dreifachen Nährwerth von Fleisch besitzt. Der frisch bereitete Kase reagirt sauer, doch beim Reifen nimmt er die alkalische Reaction an, was auf einem Zersetzungsprocess des Caselns beruht, indem sich aus dem\_ selben andere Basen bilden, als Laucin, Tyrosio, Butylamin, Ammoniak. Durch diese werden die gleichzeitig beim Reifen der Kase sich bildenden Säuren neutralisirt. Sind die Basen im Ueberschuss, so wirken sie auf das unlösliche Casein, und führen es in die löslich, Modification über, wobei der Käse ein durchscheinendes, speckähnliches Anschen erhält, was als Zeicken der Reife gilt. Dieses Reifen schreitet von Aussen nach Innen fort. Beim Reifen von Kase findet ein Wasserverlust statt, der mit der Länge der Zeit 15,5% betragen kann. Die besten Sorten sind: Edamer, Hollander, Limburger, Schweizer, Chester, Stilter Ropuefort- und Parmesankise. Ein beliebter Kase ist der Grünkase oder Glarner- oder Schabzigerkäse. Wird in Glarus und Graubündten aus aogerahmter süsser Milch und der, aus ihrem Rahm erhaltener Buttermilch, sowie aus der von der Bereitung des Emmenthaler- oder Greyerzerkäse übrigbleibenden Molke mit Zusatz von etwas Buttermilch bereitet.

#### Magerkäse nach 9 Analyscn.

|                                                                                                                                                                                                             | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nimum.   Maximum.   Mittel.   40,54   56,86   48,02   29,10   40,11   32,65   2,82   16,87   8,41   3,76   10,36   6,80   3,17   5,42   4,12                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Molken.                                                                                                                                                                                                     | Zusammensetzung nach<br>32 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Asche der Molken<br>nach Lehmann und Spir-                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Die bei der Käsebereitung nach Trennung von gefälltem Caseïn und Fett zurückbleibende Flüssigkeit wird Molke genannt. Ihr Hauptbestandtheil ist Milchzucker, der theilweise in Milchsäure übergegangen ist. | Wasser 91,40 94.87 93,31 Stickstoffsubstanz 0,03 1,05 *0,24 Milchzucker . 3,69 Milchsäure . 0,08 O,60 O,33 Salze 0,32 0,90 0,65                                                                                                                                                                                                                                            | gatis.         Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Milchzucker. C12 H24 O12                                                                                                                                                                                    | Syrupdicke verdampft. I<br>kohle filtrirt, die Flüssig<br>200 Liter ursprünglicher<br>Milchzucker verhält s                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Molken werden längere Zeit gekocht, um sie<br>Syrupdicke verdampft. Nach dem Erkalten krystalli-<br>kohle filtrirt, die Flüssigkeit wieder bis zur gehörigen<br>200 Liter ursprünglicher Milch werden auf diese Weise<br>Milchzucker verhält sich gegen alkalische Kupfer-<br>wie Rohrzucker. Milchzucker wird vorzüglich in der |  |  |  |  |
| Molken-Essig.                                                                                                                                                                                               | in Folge von Gährung tl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d Albumin befreiten Molken<br>heils in Milchsäure, theils in<br>engegenden im heissen Som-                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Schweineschmalz ist geschmolzenes und colirtes Schweinefett, weiss, feinkörnig und von Salbenconsistenz.                                                                                                    | Es besteht aus 6,44 % Wasser, 1,33 % Stickstoff- aus: Tristearin, Tripalmitin und Triolein. Löst man Schweinefett mit der drei- bis vierfachen Soda, Aetzkalk, Kreide, Gyps, womit das Fett am a) Amerikanisches Fett ist aus Speck gelassen, Aetzkalk zugefügt. b) Ungarisches Fett ist schmierig weich, röth- c) Ausserdem kommt ein künstliches Fettgemisch den Handel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Der Pineytalg<br>nach G. Dal Sie.                                                                                                                                                                           | Ist eine vegetabilische Fettsubstanz von Talgconsi-<br>copaliferus Retzius) — mittelst Wasser gewonneu<br>labar vor. Das Fett ist gelbgrün, schmilzt bei 30° C,<br>seifen. Es besteht aus 75°/o Palmitinsäure und<br>wirken bleichend.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Mafurratalg oder<br>Mafutratalg.                                                                                                                                                                            | Ist eine Talgart, die<br>hat den Geruch der C<br>bitteren Geschmack hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aus den Samen einer noch<br>acaobutter und schmilzt bei                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

d) Pflanzliche und thierische Parasiten werden vom Käse entfernt, wenn man ihn mit alkalischen Flüssigkeiten, Kochsalz. Branntwein, Rum, Cognac, Aether, abwäscht. Man versetzt das Milchgemisch mit etwas saurer Ziegenmolke, erhitzt bis zum Sieden, und überlässt den Quarg in durchlöcherten Bütten oder Säcken mit Steinen beschwert 3-6 Wochen lang der Gährung. Dann getrocknet u. gerieben mit gepulvertem blauem Steinklee; Mellothus coerulea und Salzgemisch in Formen gepresst und 2-6 Monate getrocknet.

Die Stickstoff-Substanz in der Molke besteht hauptsächlich aus Milch-Albumin, Ziger und Caseïn, dann ist in derselben fast aller Milchzucker und die ursprünglichen Salze der Milch enthalten, während die ersteren nur in geringeren Antheilen zurückbleiben. Ihrer leichten Verdaulichkeit wegen werden die Molken zu therapeutischen Zwecken benutzt. Nach v. Pettenkofer stellt man sie dar, indem man 1 Kilo Milch mit 0,1 grm Citronensäure und 0,6 grm Labmagen vermischt, 15 Minuten lang kocht und dann durch dichte Leinewand abseiht. Die Salze der Molken bestehen vorzugsweise aus Kaliumphosphat = 21,04 % und Chlorkalium 49,94 %, wodurch sie bei gewissen Krankheiten in hohem Ansehen stehen. Auch bereitet man durch Degestion von 3 Th. abgeschabter Schleimhaut des Labmagens mit 26 Th. weissen Wein (8–9% Alcohol) und 1 Th. Kochsalz eine Flüssigkeit, die nach dem Filtriren die sogenannte Labessenz oder auch Molkenessenz, Liquor seriparus darstellt. Ein Theelöffel derselben bringt 1–3 Liter Kuhmilch, die vorher auf 35–40% C erwärmt werden muss, zum Gerinnen.

vollständig von Albumin und Caseïn zu befreien, dann wird filtrirt und das Filtrat zur sirt der Milchzucker heraus. Er wird nochmals in Wasser gelöst, dann über Knochen-Consistenz verdampft, so dass jetzt vollständig reiner Zucker auskrystallisirt. Aus circa 4 Kilo reiner Milchzucker gewonnen. und Blutlaugensalzlösung und gegen Bismuth ganz wie Traubenzucker, gegen Bleilösung

Schweiz bereitet und findet am häufigsten Anwendung in der Medicin.

werden an einem mässig warmen Orte der Ruhe überlassen, wodurch der Milchzucker Essigsäure sich umsetzt, so dass der Molken-Essig eine angenehm saure Flüssigkeit mer häufig als kühlendes Getränk benutzt wird.

Substanz + Membran und 92,21 % Fett. Letzteres besteht, wie alle thierischen Fette

Menge Aether in der Wärme, so setzen sich alle Beimengungen, als: Mehl, Borax, häufigsteu vermischt wird — zu Boden und können dann chemisch nachgewiesen werden. gewöhnlich mit Wasser vermischt und zur Bindung desselben Aetznatron, Soda oder

lich, enthält ebenfalls viel Wasser.

aus Sonnenblumenöl, Talg, Paraffinsubstanzen, durch Alkalilösungen gebunden, in

stenz, die durch Auskochen der Früchte eines Baumes der Veteria Indica (Elæocarpus wird. Der Baum kommt in Ostindien und besonders auf den Molukken und auf Mareagirt sauer wegen grossen Gehalts an Fettsäuren und lässt sich leicht ver-22,8° Oleïnsäure. Glycerin ist nicht vorhanden. Sonnenstrahlen und Salpetersäure

wenig gekannten Frucht auf Mozambique gewonnen wird. Dieser Talg ist gelblich, 30° C. Er findet mehr Verwendung für kosmetische Zwecke, da er beim Kauen einen

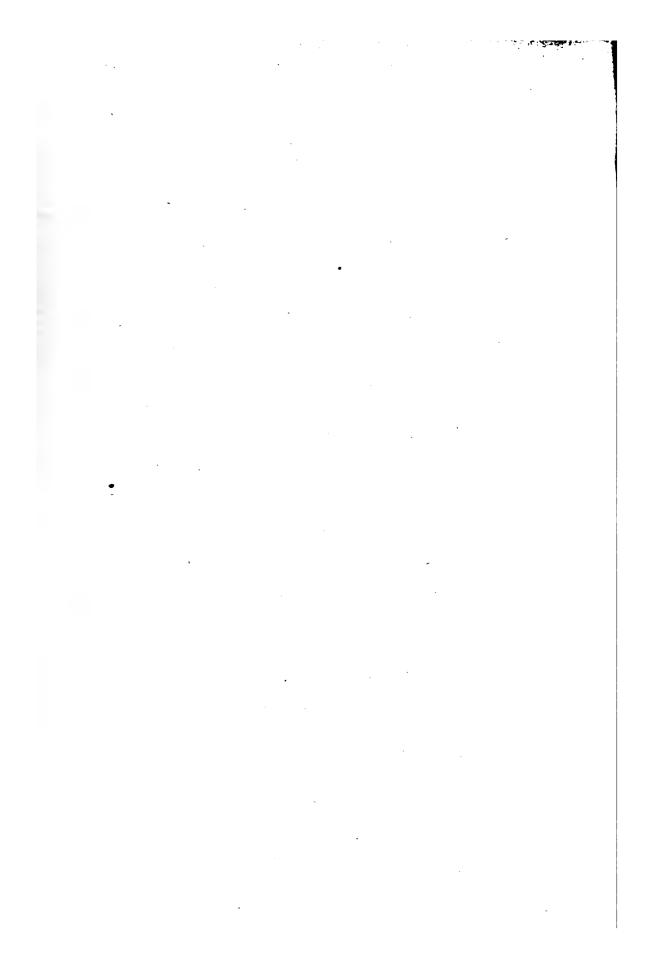

## II.

### **VEGETABILISCHE**

# Nahrungs- und Genussmittel.

## Die gebräuchlichsten Speise-

Spec. Gewicht

#### A. Nicht trocknende Oele.

Provencer- und Olivenöl . Olea europæa. Brassica campestris u. napus. Rüböl . . . . . . . . . . . . Kohlrapsöl oder Reps oder Lecout . . . . . . . . Brassica oleifera. Sommerrübsenöl.... Brassica præcox Mandelöl . . . . . . . . Amygdalus communis. Sesamöl.... Sesamum orientale Indicum. Baumwollsaamenöl. . . Gossipium officinale. Buchenöl od. Bucheckernöl Fagus silvatica (Rothbuche). Erdnussöl...... Arachis hypogæa. Sinapis nigra, alba u. arvensis. Moringa pterygosperma. Madia- oder Melosaöl . Madia sativa. Maisöl . . . . Zea Mais. B. Trocknende Oele.

Coryllus Avellana. Candelnussöl . . Linum usitatis simum. Nussöl . . . . . . . Juglans regia. Mohnöl...... Papaver somniferum. Hanföl . . . . . . . . . Cannabis sativa: Kurbisol . . . . . . . . . . . . Cucurbita Pepo und Melopepo. Sonnenblumenöl. Helianthus annuus. Paranussöl od. Brasilnussöl Bertholletia excelsa. Leindotteröl od. Deutsches Sesamol . . . . . .

Diese Oele können mit einander gemischt im Handel vorkommen.

Eine sichere Methode zur Erkennung dieser Oele einzeln ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden, doch existiren generelle Methoden zur Unterscheidung derselben:

- a) Nach Jacobsen wird Rosanilin von Fettsäuren und Oelsäuren gelöst, dagegen nicht von Neutralfetten.
- b) Alle den Cruciferen entstammenden Oele (brassica u. sinapis) geben beim Kochen mit Alkalilauge: Schwefelalkali.
- c) Zur Unterscheidung der trocknenden Oele von den nicht trocknenden dient die sogenannte Elaidinprobe, die ausserdem auch in manchen Fällen dienen kann, die Oele von einander zu unterscheiden.

Camelina.

Die

| Weizen                                                                                                                     | Nach 250 Analysen.                                                          |              |                                     |                       | Asche des Weizens. |                                                                                 |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| stammt von: Triticum vulgare, Triticum turgidum, Triticum durum, Triticum polonicum, Triticum spelta, Triticum monococcum. | Wasser Stickstoffsubstanz Fett Zucker Gummi, Dextrin Stärke Holzfaser Asche | 8,19<br>1,00 | 24,16<br>2,65<br>—<br>77,32<br>6,42 | 2,38<br>64,07<br>2,66 | Kali               | 1,97<br>31,16<br>2,25<br>3,34<br>11,97<br>1,31<br>46,98<br>0,37<br>2,11<br>0,22 | 1,93<br>2,93<br>12,09<br>0,51<br>48,63<br>1,52<br>1,64 |

# Oele oder Pflanzenfette.

0,91-0,93.

# Generelle Unterscheidung der Oele.

Zum Zwecke der Elaidinprobe werden gleiche Volomina Oel (5 CC) und Salpetersäure mit Kupferspänen in in ein Reagenzglas gethan und das Gemisch dann einer gewöhnlichen normalen Zimmertemperatur längere Zeit überlassen.

- a) Provencerol Olivenöl Erdnussöl Cruciferenöl Mandelöl
- erstarren nach 4-8 Stunden zu einer gleichartigen starren Masse in Folge der Oxydation des Oeles und Bildung fester Elaïdensäure.
- b) Rüböl Knochenöl
- erstarren nach 16-24 Stunden zur körnigen oder breischmierigen Masse.
- Buchenöl Sesamol Sonnenblumenöl
- c) Baumwollensaamenöl) werden breiig und dickflüssig u zeigen erst nach 1-2 Tagen einige feste u. körnige Ausscheidungen. Sesamöl wird erst grün, dann roth und endlich braun.
- d) Hanföl Leinöl Mohnöl Nussöl Leberthran
- bleiben noch nach 8 Tagen löslich.
- Geben beim Erhitzen mit Aetznatronlauge e) Leinöl (1,3401 G.) dunkelgelbe bis braune Hanföl feste Seifen.
- f) Leberthran wird durch sirupdicke Phosphorsäure roth dann schwarz.

## Bemerkungen.

Während die thierischen Fette als Neutralfette zu betrachten sind, präsentiren die Pflanzenfette mehr freie Fettsauren + Cholesterin CzeH44 + H2O + Chlorophyl, Wachs und Farbstoffe.

Der Nahrungswerth vegetabilischer Fette ist ein unbedeutender, er beträgt meistens nur 0,5—3°/0. Nur die Nüsse, Mandeln. Cocosnüsse und Erdnuss erreichen eine Höhe von 50-70% Nähr-

Wurtz hat während der Belagerung von Paris (1870) Rüböl geniessbar gemacht, er Wasserdämpfe von 130° längere Zeit durch das Oel streichen liess und daraufdas Oel mit schwacher Sodalösung schüttelte. Dieses Verfahren lieferte vorzügliche Resultate, und ist noch jetzt ein solches Oel unter dem Namen «huile blanche» in Frankreich als allgemein beliebtes Speiseol in Gebrauch.

# Cerealien.

Jede angeführte Species hat ausserdem eine grosse Zahl von Spielarten, so dass England allein auf der Wiener Ausstellung 212 Weizensorten gezeigt hat. Theils unterscheiden sie sich durch die Farbe des Korns, als weisses, gelbes, rothes Korn, theils als Sommer- und Winterkorn. Der Weizen gedeiht bis zum 60° n. Br., jedoch nicht mehr sicher, wo die Winterkälte 30° C übersteigt. Die chemische Beschaffenheit des Korns ist hauptsächlich vom Boden und Klima abhängig; er verlangt einen thon-und humusreichen Boden, der zugleich Kalk enthalten muss. Die Ernte ist 8—12fach. N. Laskowsky hat nachgewiesen, dass der aus dem centralen südlichen Russland stammende Weizen von allen Sorten am meisten Stickstoffsubstanz enthält (21,56%) = = 3,45% Stickstoff). Harter Weizen und kleine Körner enthalten mehr Stickstoff-substanz (Kleber) als weiche und kleine Körner. W. Mayer hat nachgewiesen, dass im Weizen wie auch in anderen Getreidearten auf 1 Theil Phosphorsäure 2 Theile Stickstoff kommen, dass sie sich also wie 1 zu 2, bei stickstoffreicherem Weizen wie 1 zu 2,50—3,58% verhalten. Die stickstofffreien Extractstoffe des Weizens bestehen durchweg aus Stärke mit Spuren von Zucker, Gummi, Dextrin. Das Fett des Weizens enthält nach H. Ritthausen geringe Mengen Cholesterin. Das Korn wird häufig von Käfern und deren Larven heimgsucht, so z. B. Zabrus gibbus Fab. der GetreideDie Stickstoffsubstanz besteht nach Ritthausen aus:

- Pflanzen-Albumin = 1,8%-2,8% (v. Bibra),
- 2) Kleberstoffe = 7,08% -18,54%, als: Gluten-Fibrin, Gliadin u. Mucedin,

3) Gluten-Caseïn.

# Weizenmehl.

Fig. 20.



Trips cerealium, Getreideblasenfuss.

# 1) Feinstes Weizenmehl.

| Wasser | Stickstoff-<br>substans | Fett | Zucker | Gummi,<br>Dextrin | Stårke | Holzfasern | Авсие |
|--------|-------------------------|------|--------|-------------------|--------|------------|-------|
|        |                         |      |        |                   |        |            |       |

14,86| 8,91|1,11|2,32|6,03|65,93|0,33|0,51

2) Gröberes Weizenmehl. 12,18|11,27|1,22|1,88|5,16|66,61|0,84|0,84

3) Weizenkleie, Schalenkleie.

12,5 |13,5 |3,3 | 57,0 |8,5 |5,2

4) Graupen, feinkörniges Gries.

12,52|10,43|0,38| 75,95 |0,22|0,50

# Asche des Weizenmehles.

|            | Peines | Grobes | Kleie |
|------------|--------|--------|-------|
|            | a)     | 0      | 0     |
| Reinasche  | 0,51   | 0,84   | 5,50  |
| Kali       |        | 30,98  |       |
| Natron     |        | 0,98   |       |
| Kalk       | 7,48   | 6,32   | 2,97  |
| Magnesia.  | 7,70   | 11,22  |       |
| Eisenoxyd. | 0,61   | 0,44   |       |
| Phosphor-  | 120    |        | 1.4   |
| säure      | 49,38  | 50,81  | 50,58 |
| Schwefel-  | 100    | 1      | 74.4  |
| säure      | 0,00   | 0,00   | 0,25  |
| Kiesels    | 0,00   | 0,00   | 0,89  |

Fig. 21. Weizenmehl.



Fig. 22.



Acarus farinae, Mehlmilbe (bei 100 facher Vergrösserung).

Fig. 23.



Anisoplia fruticula, Getreidelaubkäfer (natürlicher Grösse).



Fig. 24.

Zabrus gibbus, Getreidelaufkäfer mit Larve (natürlicher Grösse).

laufkäfer 15 Millim. lang pechschwarz, Fühler und Beine braun, Hintergrund des Halsshildes punctirt und an der Spitze der Vorderschiene mit 2 Sporen versehen. Dann Anisoplia agricola Feld-Laubkäfer in Süd Deutschland, während Anisoplia fruticula Getreide-Laubkäfer in Nord-Deutschland vorkommt. Die Weizenälchen, Tylenchus scandens Schn. od. Anguillula trici finden sich in Weizenkörnern und bewirken das Gichtig- oder Radigwerden oder den Faulbrand, was am häufigsten in Frankreich, dann auch in Sachsen und Posen vorkommt, er wird 4,5 mm. lang. Die Larven leben nach 27 Jahren wieder auf.

Die feineren Mehlsorten enthalten mehr Stärke und weniger Stickstoff-Substanz als die gröberen, ausserdem ist das Mehl um so reicher an Stickstoff - Substanz und Holzfasern und um so ärmer an Stärke, je dunkler es an Farbe ist. Die Physiologie behauptet, dass mit zunehmender Feinheit der Nährwerth des Mehles sich vermindere, indem ein grosser Theil der Proteinstoffe mit der Kleie entfernt werde, und es ist daher vom Standpunkte der Wissenschaft nothwendig, den ganzen Klebergehalt dem Mehle zu lassen und das Brot aus den gröberen, dunklen Mehlsorten mit möglichst grossem Klebergehalte zu backen. Ausserdem behaupten Physiologen, dass Mensch und Thier einer gewissen Menge Rauhfutter bedürfen, um die mechanischen und chemischen Processe der Verdauung richtig su vollziehen. Ein gewisser, nicht übertriebener Kleie-Gehalt im Mehle wirkt mechanisch reizend auf die Darmwandung, befördert die Secretion der Drüsen, regt die Peristaltik an, und wirkt ginstig auf die Ausscheidung der Faeces. In jedem Mehle ist Sand normal vorhanden durch Reibung der Mühlsteine. Französisches Mehl enthält 0,005 %, deutschen 0,015 % Sand. Geringe Zusätze von Erbsen- und Bohnenmehl geben einen dehnbaren, elastischen Teig und ein lockeres Brot. Die Feinde des Getreides sind 1) Sithophilus granarius L. Schwarzer Kornwurm oder Kornkäfer, ein kleiner Rüsselkiefer aus dem Orient eingeführt, 3,8 Millim. lang 1,5 Millim. breit, roth bis schwarzbraun, an Fühlern und Beinen roth, hat dünnen sanftgebogenen Rüssel, Brustschild mit grossen länglichen Punkten besetzt, hat eine glänzende Mittellinie, Flügeldecken sind am Ende abgerundet und tief punctirt gestreift. Ausserdem sind 2) der weisse Kornwurm oder Kornmotte, "Tinea granella", und der schwarze Kornwurm "Curculio granarius" auf Kornböden schädlich, werden aber von Hühnern vertilgt. 3) Anisoplia fruticola 8—11 Millim. lang grün metallisch glänzend, zottig behaart, am Kopfe und Halsschilde dicht punctirt, auf den Flügeldecken fein runzelig punctirt röthlich, er benagt Aehren und Blüthe.

Fig. 25.

ज**ार्थ्यर**्य हो हो स्थाप



Vibrio Tritici, Weizenschlängelchen bei 120facher Vergrösserung.





Ustilago sitophila. Sporen, die den Steinbrand des Weizens erzeugen. Fig. 26.



Sporen, die Getreiderost erzeugen. 120 fache Vergrösserung.

Fig. 27.



Ustilago segetum. Sporen, d. Flugbrand des Getreides erzeugend, 400 mal vergrös.

Fig. 29.



Der schwarze Kornwurm Sitophilus granarius L. a) Puppe, b) Käfer.

| Roggen.         | <u> </u>       |                                             | Nach                                                         | 44                                 | Analy                              | sen.                              |                                                    |                                  | Asche des Roggens (E. Wolff).                     |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Secale cereale. | Wasser         | Stickstoff-<br>substanz                     | Fott                                                         | Zucker                             | Gummi,<br>Dextrin                  | Stårke                            | Holzfasern                                         | Asche                            |                                                   |
|                 | 19,48<br>15,26 | 11,43<br>len Pr<br>lanzei<br>Albun<br>n. H. | 0,90<br>M<br>2,81<br>1,71<br>oteim<br>nleim<br>nin-,<br>Ritt | Mid<br>O,95<br>stoff<br>(Gli<br>Mu | fen de<br>adin)<br>cedin<br>sen fa | 62,00<br>s Rog<br>er en<br>und in | 8,98<br> 2,01<br> gens<br> thalt<br>  Gli<br> n Ro | fehlt<br>t also<br>uten-<br>ggen | Kali                                              |
| Roggenmehl.     | Form 14,24     | el: C                                       | a)<br> 1,95                                                  | )s.<br>Rogg<br> 3,88               | genme                              | N.<br>58,73                       |                                                    |                                  | Asche des Mohles und der<br>Kleie,<br>Mohl. Kleie |
| Fig. 31.        | 11,5           | 14,5<br>20                                  | •                                                            |                                    | 60,2                               |                                   | ī 5,8                                              | <b> 4,</b> 5                     | Reinasche 1,97 8,22 Kali                          |
| Fig. 32.        |                |                                             |                                                              |                                    |                                    |                                   | 3                                                  |                                  | n tomulentum.                                     |

# Verfälschungen von Weizen- und Roggenmehl.

In beiden Mehlsorten lassen sich unter dem Mikroskope gewisse Querzellen erkennen, welche eine Unterscheidung von anderen Cerealien leicht machen:

- A) Weizenmehl kann in praktischer Weise nur mit Reis-, Mais-, Kartoffelmehl, seltener mit Roggenmehl verfälscht werden. Doch wird es häufiger mit dem zum Mehle gemahlenen, bei der Oelfabrikation zurückbleibenden Pressrückstande von Sonnenblumensamen zu 1/4—1/2 vermischt.
- B) Roggenmehl wird häufig mit billigeren Mehlsorten, als Erbsen, Bohnen-, Wickenmehl, theils mit unschädlichen, theils mit schädlichen Unkrautsamen vermischt, als da sind: Secale cornutum Mutterkorn, Micrococcen Speltpilze, Melampyrus arvense Acker- oder Wachtelweizen, Bromus secalinus Roggentrespe, Zedel, Rhinanthus alectorolophus Hahnenkamm, Agrostema Githago Kornrade, Trifo-

Der Roggen kommt nur in einer Species aber vielen Spielarten vor. Beim Anbau unterscheidet man Sommer- und Winterroggen. Der Roggen bildet besonders in den nördlichen Gegenden die hauptsächlichste Brotfrucht, so dass er bis zum 70° nördlicher Breite und in den Central-Alpen bei einer Meereshöhe von 1600 Meter noch gedeiht. Er ist wahrscheinlich während der Völkerwanderung der Slaven und Hunnen als Getreideart in Europa bekannt geworden. Im Allgemeinen ist die chemische Beschaffenheit des Roggens ebenso wie beim Weizen durch Boden und Klima bedingt; indessen gedeiht er auch auf leichterem trockenem Boden. Der Kleber lässt sich nach H. Ritthausen aus dem Roggen, so wie auch aus dessen Mehl nicht abscheiden. Das Verhältniss von Phosphorsäure zum Stickstoff ist ganz wie beim Weizen wie 1 zu 2.

Dem Mehle sind besonders schädlich der Mehlwurm: «Tenebrio molitor», die Mehlmilbe, Tyroglyphus oder Ararus farinae, die sich besonders im feuchten Mehle schnell einfindet und erheblichen Schaden verursacht; ebenso finden sich häufig in feuchtem oder muffigem Mehle die Weizenschlängelchen: «Vibrio tritici» ein. Der Getreideblasenfuss, Trips cerealium liebt ebenfalls Aehren und Blüthen von Getreide zu benagen und zu verderben.



Mehlwurm: Tenebrio molitor (Müller) natürl, Grösse.

Aus dem Roggen kann man niemals ein ebenso weisses und feines Mehl gewinnen wie aus dem Weizen. Die Ausbeute ist wie beim Weizen. Ebenso enthält das feinste Mehl, analog wie beim Weizen, weniger Stickstoffsubstanz, Fett, Holzfaser und Asche, dagegen mehr Stärke als die größeren Sorten. In einigen Theilen Europa's wird nur die allergrößete Kleie, in anderen Gegenden dagegen die ganze Kleie mit dem Mehle zu Brot verbacken. Die Untersuchung der Asche ergiebt, dass das Mehl wie beim Weizen viel weniger Asche enthält als die Kleie und dass die Asche des Mehles reicher an Kali und ärmer an Magnesia ist als die Kleie.

Bekanntlich wird von den meisten Europäern solches Brot am meisten geschätzt, das aus Roggenmehl bereitet ist; dagegen finden wir ein solches Brot selten bei den Orientalen, indem diese ihr Brot meistens aus Weizen, Reis, Mais oder auch aus Hirse-

mehl bereiten.

CHARLES STORES, S

# Nachweis von Verfälschungen im Weizen- und Roggenmehl.

- A) Die einzig zuverlässige Methode, um stärkehaldige Beimengungen in einem Mehlenachzuweisen, ist die Prüfung durch das Mikroskop. Zusätze von Leguminosen zum Mehle kann man zuweilen durch den charakteristischen Geruch des aus ihnen dargestellten Klebers erkennen.
- B) Secale cornutum und Micrococcen. Mehl mit Schwefelsäure haltendem Aetheroder Alkohol (95%) extrahirt. giebt einen roth violetten Auszug (1/4%) er-kennbar). Nach Elsner giebt der ätherische Auszug eines solchen Mehls mit Oxalsäure erwärmt eine röthliche Färbung. Das Brot enthält violette Flecke.

Rhinantus major und Alectorolophus hiersutes. Der Schwefelsäure haltende, alkoholische Auszug ist blaugrün, die Farbe verschwindet durch Chlor. Das Brot hat ekelhaften, süsslichen Geschmack und dunkelbläuliche Farbe.

Melampyrum arvense. Der alkoholische Auszug färbt sich durch Schwefel-säure grünlich. Das Mehl mit Essig gekocht giebt roth-violetten Auszug. Brotzeigt röthliche, dunkelbläuliche Färbung.

Bromus secalinus macht das Brot schwärzlich und unverdaulich. Trifolium arvense ist unschädlich. lium arvense Ackerklee, Lolium temulentum Taumelloch, Tilletia caries Kornfäule, Ustilago carbo Flug- oder Russbrand, Puccinia segetim Grasrost.

- C) Mit mineralischen Zusätzen, als Sand, Kreide, Gyps, Schwerspath, Infusorienerde, Magnesit
- D) 1) Reines Weizenmehl giebt etwas über 1º/o Asche, die neutral reagirt.
  - 2) Reines Roggenmehl giebt etwas unter 1% Asche, die kaum oder doch nur schwach alkalisch reagirt.
  - Leguminosenmehl giebt durchschnittlich 3,2% Asche die sich von den beiden vorhergehenden dadurch unterscheidet, dass sie stark alkalisch reagirt.

| Gerste                                                                                    |                                              |                                       | Nach                                                   | 112                                | Analy                               | sen.              |                                               |                          | Asche na                                                                                               | ich 50                                                          | Analy                                                             | son.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| von Hordeum polistichon, Hordeum distichon, Hordeum vulgare.                              | 8,84<br>20,88<br>13,78<br>Es<br>den F<br>1 % | 6,19<br>  18,27<br>  11,16<br>  enthi | 1,02<br>M<br> 8,24<br> 2,12<br>ilt G<br> stoff<br>Muce | Mii<br>Mii<br>1,56<br>luter<br>en, | n-Case<br>dann<br>Das               | 62,26<br>Eiwe     | 10,80<br>5  <b>4,</b> 80<br>- Fibr<br>eiss 0, | in in<br>,5 bis<br>fehlt | Schwefelsäure<br>Kiesels<br>Chlor                                                                      | 11,39<br>0,00<br>1,21<br>5,00<br>0,00<br>26,01<br>0,00<br>17,27 | \$2,20<br>6,00<br>4,20<br>12,47<br>2,93<br>42,56<br>3,50<br>36,73 | 20,15<br>2,53<br>2,60<br>8,62<br>0,97<br>34,68<br>1,69<br>27,54 |
| Gerstenmehl ist Nebenprodukt bei der Bereitung von Gerstengraupe (Rollgerste) ge- worden. |                                              | 10,89<br>b) Ge<br>  7,25              | 1,28                                                   | 3,10<br>grau                       | tenme<br>0 6,48 <br>pen (fi<br>76,1 | 62,2 <sup>e</sup> | rste).                                        |                          | Asche (vo<br>Reinasche<br>Kali<br>Natron .<br>Kalk<br>Magnesia<br>Eisenoxyd<br>Phosphors<br>Schwefelsi | on Bib                                                          |                                                                   | 3,33<br>28,77<br>2,54<br>2,80<br>13,50<br>2,00<br>47,29<br>3,1  |

Gerstenmalz-Extract Extractum Malti. Das Extract schmeckt schleimig süsslich, riecht brotartig und besteht aus Dextrin, Malzzucker, wenig Eiweissstoffen und den Phosphaten des Kalks und der Magnesia. Agrostema Githago. Der alkoholische Auszug mit Salzsäure erhitzt, giebt grüne bis tiefblaue Färbung, macht das Brot bläulich und von bitterem Geschmack, wirkt schädlich.

Lolium temulentum. Alkoholischer Auszug ist grünlich gefärbt, dunkelt nach. Brot wird violett bis dunkelblau, erzeugt Schwindel u. Zittern der Glieder.

C) 10srm Mehl mit 50 CC Chloroform geschüttelt und abstehen lassen, so bleibt das Mehl im Chloroform suspendirt, während mineralische Beimengungen sich absetzen. Sie können leicht getrennt und geprüft werden.

Die Gerste-Species haben ebenfalls viele Spielarten; hier unterscheidet man Sommer- und Winterfrucht. Sie gedeiht bei 70° nördlicher Breite und in Gebirgen bei 1200 Meter Höhe. Sand- und kalkhaltiger Lehmboden tragen am meisten zum Gedeihen der Gerste bei. Ebenso wie beim Roggenmehl kann auch bei der Gerste der Kleber nicht abgeschieden werden. Der grosse Gehalt an Kieselsäure in der Asche ist durch die Schalen bedingt, mit denen das Gerstenkorn dicht verwachsen ist und die sich nur schwer trennen lassen.

In Mittel-Europa ist die Gerste nächst Weizen und Roggen die unentbehrlichste Getreideart, indem aus ihr das so verbreitete Bier gebraut wird, und in so fern es das Material zur Rollgerste oder Gerstengraupen liefert. Eine besondere Species ist die Löffelgerste, hordeum trifurcatum, deren Korn statt der Grannen, drei in Form einer Gabel abstehende kleine, spelzenartige hohle Schuppen trägt.

Fig. 88.



Gerstenmehl.

Hordeum trifurcatum, Löffelgerste.

Fig. 34

Bei der Fabrikation von Gerstengraupen werden durch Schälen und Kappen die Hülsen und Spitzen getrennt; sie enthalten jedoch stets Mehltheile des Mehlkorns, die durch einen Mehlgang von der Kleie gelöst und durch Absieben getrennt werden, und die dann das Gerstenmehl bilden, welches in ärmeren Gegenden Mittel-Europa's Anwendung findet. Das Gerstenmehl dient fast nur in Schweden und Norwegen zur Bereitung von Brot, da man es nicht für sich allein verbacken kann, indem es keinen zähen, sondern einen fliessenden Teig und ein dichtes Brot liefert.

Weizen- und Roggenmehl werden häufig mit Gerstenmehl vermischt als Fälschung. Die bei der Fabrikation von Gerstenmehl gewonnenen Abfälle kommen als Gerste-Futtermehl, Graupenfutter, Gerstekleie in den Handel.

Geschroteter Malz wird mit 2 Th. Wasser 12 Stunden lang digerirt, darauf 3—4 Stunden mit 3 Th. Wasser bei 75°, dann aufgekocht und abgepresst. Der Auszug wird durch Aufkochen mit Eiweiss gereinigt, kolirt und im Vacuo verdampft. Das noch warme Extract mischt man mit 5°/o Glycerin und bedeckt seine Oberfläche in der Flasche mit einigen Tropfen Glycerin.

Dieses Präparat ist ein leicht verdauliches Nahrungsmittel, wirkt belebend auf die Verdauung, und man giebt es 1—2 Theelöffel voll mit Bier, Fleischbrühen oder Milch, oder Selters- oder Sodawasser gelöst einige Male des Tages. Auch kann es mit Wein, Kaffee oder Thee genommen werden.

| Condensirte<br>Gersten-        | off-<br>ins                                                                          | Asche nicht bekannt.                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suppe.                         | Wasser Stickstoff- substanz aubstanz Zacker Gummi, Dextrin Holsfaeern                |                                                                                          |
|                                | Probe I.                                                                             |                                                                                          |
|                                | 7,92  7,56  7,65 64,10   4,87 11,47                                                  |                                                                                          |
|                                | Probe II.<br>9,48  7,64 14,47  56,78   1,23 11,40                                    |                                                                                          |
|                                | Nach 64 Analysen.                                                                    | Asche des Hafers nach                                                                    |
| Hafer<br>von                   | Minimum.                                                                             | 23 Analysen.                                                                             |
| Avena sativa und               | 7,66  8,56  4,20  47,98   8,50  0,94                                                 | Maimam.<br>Maximam<br>Mittel.                                                            |
| orientalis.                    | Maximum.                                                                             | Reinasche 2.50 4.07 8.14                                                                 |
|                                | 15,67 18,50  7,38  64,90  16,21  5,14                                                | Kali 12,94 24,30 16,38<br>Natron 0,00 5,27 2,24                                          |
|                                | Mittel.<br>  12,92 11,73  6,04 2,22 2,04 51,17 10,82  8,05                           | Kalk 1,81 8,85 8,78<br>Magnesia . 4,94 9,72 7,06                                         |
|                                | Die Stickstoffsubstanz besteht nach Ritt-                                            | Eisenoxyd . 0,00 2,05 0,67 Phosphor-                                                     |
|                                | hausen und Keussler aus Albumin 1,6%,<br>Pflanzenleim (Gliadin mit hohem Schwefel-   | saure      15,64     32,29     23,02       Schwefel-<br>saure     0,00     4,01     1,36 |
|                                | gehalt 1,66'/o. während beim Weizen 0,85°/o)<br>und Pflanzen-Caseïn.                 | Kiselsaure . 33,46 55,95 44,33 Chlor 0,00 2,38 0,58                                      |
|                                | ,                                                                                    |                                                                                          |
|                                |                                                                                      |                                                                                          |
|                                |                                                                                      |                                                                                          |
|                                |                                                                                      |                                                                                          |
| Hafergrütze                    | 1) Hafergrütze nach 6 Analysen.                                                      | Asche nicht bekannt.                                                                     |
| ist von Spitzen<br>und Schalen | 10,07 14,29  5,65 2,25 3,07 60,41  2,24  2,02<br>2) Hafer-Weissmehl (Abfälle bei der |                                                                                          |
| befreiter<br>Hafer.            | Fabrikation von Hafergrütze.                                                         |                                                                                          |
|                                | 10,5  11,0   4,5   52,6  14,5   6,8                                                  |                                                                                          |
| Buchweizen                     | Nach 4 Analysen.                                                                     | Asche nach 3 Analysen.                                                                   |
| Polygonum<br>fagopyrum,        | 11,86 10,58   2,79   55,84   16,52   2,81                                            | Reinasche 1,37<br>Kali 23,07<br>Natron 6,12                                              |
| Polygonum<br>tartaricum.       | v. Bibra fand 0,44% Albumin, 1,20% Zucker und 3,08% Gummi.                           | Kalk                                                                                     |
|                                | H. Ritthausen rechnet den vorherrschen-                                              | Eisenoxyd 1,74<br>Phosphorsäure 48,67                                                    |
|                                | den Proteinstoff 5,65<br>Procent seines hohen<br>Schwefelgehalts we-                 | Schwefelsäure 2,11<br>Kieselsäure 0,23                                                   |
|                                | Schwefelgehalts wegen, zum Gluten-<br>Casein.                                        | Chlor 1,30                                                                               |
|                                | •                                                                                    |                                                                                          |

Die condensirte Gerstensuppe wird fabrikmässig dargestellt, indem feines Gerstenmehl mit Fett und Kochsalz gemischt wird. Dieses Gemisch soll nach dem Kochen mit Wasser, Milch und Gewürzen eine gute und nahrhafte Suppe geben. Jedoch steht

der hohe Preis nicht im Verhältniss zu den Nährstoffen in dem Praparate.

Ein gefährlicher Feind der Gerste ist der Getreideschänder, (Čecidomyia cerealis Saut.) eine Mücke 2,2 mm. lang und braunroth gefärbt mit 13 gliederigen Fühlern und silberglänzenden Flügeln. Die 11 gliederigen Larven sind mennigroth mit dunkel durch-schimmernden Darm. Im Mai und Juni legen die Weibchen ihre zahlreichen Eier zwischen die Blattscheiden und den Halm des Spelzes und der Gerste ab, wodurch sie zum Absterben kommen. Die Verheerungen dieser Mücke sind fürchterlich und nur das Abmahen des Getreides ist das einzige Gegenmittel.

Obgleich es viele Species des Hafers giebt, werden jedoch nur die beiden angeführten Arten als Sommerfrucht cultivirt, die indessen viele Spielarten zeigen.

Der Hafer gedeiht bis zum 67° n. Br. und in den Alpen in einer Höhe von

1700 Meter; er gedeiht fast auf jedem Boden und liefert selbst bei schlechtem Dünger noch einen Ertrag.

Durch den hohen Pflanzen-Casein-Gehalt, welches die chemische Zusammensetzung des Legumins, jedoch die Eigenschaften des Gluten-CaseIns besitzt, kommt der Hafer den Hülsenfrüchten (Leguminosen) nahe; ausserdem zeichnet sich der Hafer vor anderen Getreidearten durch einen hohen Gehalt an Fett aus. Das Verhältniss der Phosphorsaure zum Stickstoff ist beim Hafer ebenfalls, wenn auch häufig in ababweichendem Verhältnisse, wie 1 zu 2. Der Pilz: Ustilago segetum, Staub-, Russ-, Nagel-, Flugbrand kommt häufig in den Blüthentheilen der Gerste, des Hafers und Weizens vor. In Folge dessen reissen alsbald nach der Blüthezeit die befallenen Theile auf und die ganze Aehre sieht wie mit Russ braunschwarz überdeckt aus und schon beim leisen Schütteln der Aehre stäubt der düstere Staub massenhaft wolkig

2) Der Pilz: Ustilago sitophila bewirkt bei dem Getreide die Kornfäule, Fauloder Steinbrand. Fig. 35.

Hafermehl.

Der Hafer hat für die menschliche Haushaltung insofern Bedeutung, indem er als Grütze oder Grützenmehl zur Bereitung von Suppen verwendet wird. Bei der Brotbereitung hat er nur wenig Anwendung, wenn gleich er im Spessarf, Schwarzwalde, im Schottischen Hochlande, in Schweden und Norwegen zuweilen zur Brotbereitung verwendet wird. Sonst unterscheidet sich das Hafermehl vor allen anderen Mehlsorten durch einen höheren Gehalt an Holzfaser, Stickstoffsubstanz und Fett.

Feind des Hafers ist die Haferblattlaus: Aphis avenae 2 mm lang. Kopf und Fühler schwarz, Augen braunroth, der grüne Hinterleib trägt jederseits 4 schwarze Flecken, Die Flügel haben ein grünes Randmahl. Die Ammen sind dunkelgrün mit

schwarzem Kopf.

Obgleich der Buchweizen nicht zu den Cerealien, sondern zu den Polygonaceen gehört, so wird er doch zu den Getreidearten gerechnet, da er häufig als beliebtes Nahrungsmittel gilt. Die erste Species ist zur Zeit der Kreuzzüge aus Asien nach Europa eingeführt, die zweite stammt aus Sibirien und der Türkei. Buchweizen wird nur als Sommerfrucht gebaut; er gedeiht noch unter dem 72° u. Br., auf leichtem sandigem Boden noch besser als auf gutem schweren Boden, so dass er auch in den Moorgegenden die einzige Getreideart mit dem Hafer bildet. H. Ritthausen zählt den Buchweizen nach dem Verhalten seiner Proteinstoffe, die sich in Weingeist fast gar nicht lösen — zu den Leguminosen.

| Buchweizenmehl.                                                                                  | Im Mittel von 10 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Asche des Mehls (v. Bibra).                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | a) Buchweizenmehl.  14,27 9,28 1,89 1,06  2,95 68,45 0,89 1,21  b) Buchweizen-Kleie.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reinasche       0,72         Kali       25,34         Natron       5,87         Kalk       2,30         Magnesia       12,89         Eisenoxyd       1,80      |
|                                                                                                  | 16,0  16,7  4,3   45,3  14,3  3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chlor 1,91                                                                                                                                                     |
| Mais, Türkischer Weizen, Walschkorn, Kukurutz, von Zea Mais.  Fig. 37.  Maizena oder Maisstärke. | Minimum  8,09 5,82   1,54   59,08   0,99   0,62  Maximum  22,40   15,12   9,16   72,69   8,50   4,04  Mittel  13,38   10,05   4,76   4,59   8,23   58,96   2,84   1,69  Maisstarke, aa aus dem inneren weissen, bb aus dem äusseren, bb aus dem äusseren, bran, hornartigen Theil des Eiweisskörpers.  Die sächlidie hikerns Kerns Hornartigen Glycen 6,969/c | Magnesia       . 14,98         Eisenoxyd       . 1,26         Phosphorsäure       . 45,00         Schwefelsäure       . 1,30         Kiospiesäure       . 1,30 |
| Reis (oryza sativa).                                                                             | a) Das ganze Reiskorn.  18,28  7,81 0,69  76,40  0,78 1,09 b) Das von Schalen befreite Hochreis.  14,41  6,94 0,51  77,61  0,08 1,45  Nach W. Pillitz sind im Reiskorn enthalten 0,41% Pflanzen-Albumin, 1,11% Dextrin u. Spuren von Zucker.  Fig. 38.                                                                                                        | Asche des geschälten Korns.  Reinasche                                                                                                                         |

Die Buchweizen-Grütze ist das von der grauschwarzen, dicken Schale befreite, dreikantige Korn, welches vielfältig als Nahrungsmittel Anwendung findet. Das Buchweizenmehl ist gewöhnlich von grauer Farbe und wird zur Bereitung von Suppen, Würsten und Pfannkuchen benutzt, indem es einen lockeren, leicht aufgehenden und leicht verdaulichen Teig liefert.

Dem Buchweizen schädlich ist die Kornfliege: Oscinis taeniopus Meig. Gelb gefärbt mit glashellen Flügeln, weissen Schwingkölbehen, schwarzen Fühlern, mit einem die Nebenaugen tragendem Dreieck, 3 Längestreifen auf dem Rücken, 4 Querbinden auf dem Hinterleibe. Die Larven bewirken Anschwellung des Halms, welche Krankheit als Podagra bekannt ist. Findet sich auch auf Weizen und Gerste, wird 3-4 mm. lang.

Der Mais ist im 16. Jahrhundert aus Süd-Amerika nach Europa eingeführt; hat hier jedoch keine so grosse Verbreitung finden können, indem er nur in heissen Klima zur Reife gelangt. Ausserdem erfordert sein Gedeihen einen guten, stark gedüngten Boden. Der Ertrag ist 16—32fach, Die Arten unterscheiden sich durch Form und Grösse der Kolben, durch Gestalt und Farbe der Körner, die theils weiss, gelb, roth, braun und blau erscheinen. Das Verhältniss der Phosphorsäure zum Stickstoff ist nach W. Mayer wie 0,913 zu 1,74. Der Mais wird in Europa hauptsächlich zur Gewinnung der Stärke benutzt. Die Italiener bereiten aus Mais eine Grütze, die sie mit Milch ansetzen (Polenta). Die Amerikaner bereiten daraus ihre beliebten Puddings, die Türken und andere Orientalen bereiten daraus Brot.

Verschiedene asiatische Völkerstämme kochen oder braten die frischen, noch milchigen Körner mit Fett oder Butter, ähnlich wie bei uns zuweilen Erbsen zubereitet

रासर 🖚 🗀 💮

Aus den Blättern der Maispflanze wird jetzt in Amerika und Europa vielfach ein feines gelbliches Papier zubereitet, das zu Papiercigarren benutzt wird.

Der Pilz «Ustilago Maydis», der den Maisbrand verursacht, zerstört die Frucht-kolben des Mais so vollständig, dass er dieselben zu schwarzen, faustgrossen Staubballen umwandelt.

Im Handel unterscheidet man: 1) Den grossen gelben amerikanischen Mais.
2) Pferdezahnmais, ebenfalls aus Amerika eingeführt.

3) Den kleinen gelben italienischen: «Cinguantino».

Maizena ist eine im Handel vorkommende Maisstärke, die aus Amerika eingeführt wird. Sie dient ähnlich dem Arrow-root für Kinder als Nahrungsmittel, und wird mehr aus dem mehligen Theile des Mais-Korns gewonnen, während der körnige Theil desselben zur Darstellung gewöhnlicher Stärke dient.

Was in N.- und Mittel-Europa der Weizen bedeutet, das gilt in S.-Europa der Reis. In Ostindien, China und Mittel-Asien bildet der Reis die hauptsächlichste Getreideart, und es wird angenommen, dass die Hälfte der Menschheit sich vom Reis nährt. Die Schalen des Reiskorns besitzen ihrer holzigen, spröden Beschaffenheit wegen selbst für Thiere keiden Werth als Futter. Reis ist die stärkereichste Getreideart (70-75°/o). Die Fabrikation von Reisstärke wird besonders in England, Belgien und Deutschland betrieben. Stärke aus Reis hat für Appretur feiner Wäsche viel höheren Werth als Weizenstärke; zum Steifen der Wäsche braucht sie nicht gekocht zu werden. Das beliebte Gericht bei den Orientalen «Plau, Pylav oder Plav» ist Reis mit Fett, Cibeben oder Rosinen, Hühner-, Fasanen- oder Schaffleisch als Pudding zubereitet. In Ost-Asien mit Fischen und Gewürzen zubereitet unter dem Namen «Curry» eine Volks-

Der Reiskäfer: Calandra oryzae L. Auf der ganzen Erde in Reis und Weizenfeldern. Pechschwarz matt, 1 Flecken an der Schulter 1 hinter der Mitte jeder Flügeldecke und der Seitenwand des letzteren ist röthlich; das Halsschild sehr dicht punctirt. Flügeldecken dicht punctirt gestreift die schmalen Zwischenraume kurz gelbborstig.

Durch sorgfältiges Polliren mit einem Bürsten-Apparat und Färben mit Indigolösung wird dem Korn ein gefälliges, bläuliches Ansehen gegeben.

| Sorghohirse, Durra (holcus Sorghum sive vulgare). Fig. 39.                         | Im Mittel von 3 Analysen                                                                                                                                                                                          | Asche nach v. Bibra.         Reinasche       1,86         Kali       20,34         Natron       3,25         Kalk       1,29         Magnesia       14,84         Eisenoxyd       1,87         Phosphorsäure       50,89         Schwefelsäure       —         Kieselsäure       7,25         Chlor       — |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hirse von Panicum (miliaceum und italicum).                                        | Im Mittel von 6 Analysen.         Wasser 11,26         Stickstoffsubstanz . 11,29         Fett 3,56         Zucker 1,18         Gummi, Dextrin 6,09         Stärke 60,9         Holzfaser 4,25         Asche 2,31 | Asche der geschäften Hirse.         Reinasche       2,81         Kali       18,53         Natron       3,82         Magnesia       21,44         Eisenoxyd       1,82         Phosphorsäure       48,21         Schwefelsäure       2,02         Kieselsäure       8,33                                     |
| Mannagrütze von Glyceria fluitans R. Br., Festuca fluitans L. in Europa kultivirt. | Enthält hauptsächlich d<br>lichen Cerealien.                                                                                                                                                                      | ie Bestandtheile der gewöhn-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kauji-Grütze<br>von Phoenix farinifera<br>Wild.                                    | Enthält hauptsächlich Sc                                                                                                                                                                                          | ärkemehl und Zellstoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Die Legu-

Unter allen vegetabilischen Nahrungsmitteln besitzen diese den höchsten Nährbestehen auch hier die stickstofffreien Extractstoffe hauptsächlich aus Stärke, die sich in Zucker überführen lässt. Analog wie bei den Cerealieu die Stickstoffsubstauz aus oder Legumin. Der Asche-Gehalt der Leguminosen ist grösser als der der Cerealien; Fast in jedem Lande, auf allen Erdtheilen finden Leguminosen Anwendung als Nahfixes Alkali. Aus einer solchen Lösung wird das Legumin durch Essigsäure wieder

| Feld- oder Puffbohnen,      |       | Nach                          | 29                           | Analys                                  | en.   |      | Dle                                                            | Asche                       | nach                                                   | 15 Ans                                                         |                                                                |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vicia Faba major und minor. | 19,70 | 18,75<br>  <u>N</u><br> 28,19 | 1,20<br>[axi<br> 2,90<br>Mit | mum<br> 42,80<br> mum<br> 53,29<br> tel | 11,57 | 4,65 | Kal<br>Na<br>Kal<br>Ma<br>Eis<br>Pho<br>sä<br>Sch<br>sä<br>Kie | gnesia<br>enoxyd<br>osphor- | 35,64<br>0,00<br>2,86<br>5,33<br>0,00<br>29,30<br>0,00 | 47,39<br>2,61<br>8,90<br>9,86<br>1,06<br>44,49<br>4,63<br>5,24 | 42,49<br>1,34<br>4,78<br>7,08<br>0,57<br>38,74<br>2,58<br>0,73 |

Die Sorghohirse, auch Mohrenhirse, Guineakorn, Dhurra genannt, stammt aus Afrika, wo sie als Nahrungsmittel Bedeutung hat, doch findet sie sich auch in Ostindien, Arabien, Portugal, Toskana. Sie kommt nur in heissen Gegenden fort, wo sie einen hohen Ertrag giebt. Sie wird theils als Grütze, theils wird das Mehl zum Brod und zu feineren Kuchen verwendet. Das Grünkraut der noch nicht völlig reifen Pflanze dient besonders für Vieh als geschätztes Material.

Ein gefährlicher Feind der Hirse ist der Hirse-Zünsler (Botys salicealis Hübn. 1,5 Cm. langer und bis 3 Cm. spannender Schmetterling. Das längere aber schmälere Männchen ist braungrau, purpurn überlaufen mit ochergelber Färbung an der Aussenseite und dem Saume der Vorderfütgel. An den Hinterfütgeln findet sich eine blassgelbe nach Innen zu verschwindende Querbinde. Das Weibchen ist viel lichter gefärbt mit 3 zackigen braunen Querbinden und 2 eben solchen Flecken auf Vorderfütgeln. Die 16 füssige Raupe ist oben schmutzig graubraun, unten weisslich.

Das Vaterland der Hirse ist Indien, doch wird sie jetzt auch in Italien, Frankreich, der Schweiz, Deutschland gebaut, ebenso findet man sie in Afrika und M.-Asien Sie liebt trockenen Boden, warmes, sandiges Klima, wo sie dann hohe Ernte giebt; sie wird hauptsächlich im geschälten Zustande, mit Milch zum Brei gekocht, als Grütze genossen.

In Spanien und Portugal wird jetzt viel Hirse verbraucht, indem daraus ein Nationalgetrank bereitet wird, das wie bei uns als Bier beliebt ist.

Die Samen dieser Pflanzen werden unter dem Namen Himmelsthau, Schwaden, Flutgras, Enten- oder Groshirse häufig beim Volke als beliebte Grütze genossen und zu diesem Zwecke in Europa kultivirt.

Die mehlige Substanz, welche die aus weissen, in einander verwobenen Fasern bestehende, äussere Holzschicht des Stammes einschliesst, dient in Vorder-Indien in Zeiten des Mangels als Speise, zu welchem Zwecke sie zu einer dicken Grütze eingekocht wird.

# minosen.

werth, indem sie die stickstoffreichsten Nährstofle enthalten. Wie bei den Cerealien jedoch nicht wie bei den Cerealien vollständig, sondern nur theilweise durch Diastase Kleber-Proteïnstoffen besteht, so besteht sie bei den Leguminosen aus Pflanzen-Caseïn er enthält mehr Kali und Kalk, dagegen weniger Phosphorsäure als die der Cerealien. rungsmittel. Die Löslichkeit des Legumins wird bewirkt durch Alkaliphosphate und gefällt, was für den Verdauungsprocess von grösster Wichtigkeit ist.

Es sind hauptsächtlich 2 Arten als Nahrungsmittel im Gebrauch, 1) Eine Art, die meistens in Feldern gezogen wird (Vicia Faba minor Lob) oder kleine Acker, Sau- oder Pferdebohne und 2) die in Gärten cultivirt wird (Vicia Faba major Lob) die Garten- oder Puffbohne. Die kleinen Körner dieser Bohnen haben gewöhnlich einen grösseren Stickstoff-Gehalt als die grösseren. Die kleine Ackerbohne wird vorzugsweise als Futtermittel zur Mästung von Schweinen in Deutschland und Frankreich benutzt, jedoch auch nach dem Kochen mit Speck oder Pökelfleisch, häufig auf Schiffen bei Seereisen genossen. Die Gartenbohnen (Vicia major) werden sowohl im reifen Zustande genossen, als auch im unreifen Zustande marinirt als beliebtes Gemüse in Anwendung gebracht, besonders zu den Mixed-pickles der Engländer.

Die Sogabohne aus China von Soja hispida eingeführt zeichnet sich aus durch Fruchtbarkeit der Stauden, die durchschnittlich 200 Schoten à 2—8 Korn tragen, sowie durch den hohen Nährwerth der Bohnen. Sie enthalten nach übereinstimmenden

Fig. 40. Feld- oder Puffbohnen.



H. Ritthausen fand in der Stickstoffsubstanz  $10-18,7^{\circ}/_{\circ}$  Legumin und eine Menge Eiweissstoffe, die weder mit Eiweiss noch mit Legumin identisch sind. Er fand die Zusammensetzung C= $54,38^{\circ}/_{\circ}$ , H= $7,19^{\circ}/_{\circ}$ , N= $16,87^{\circ}/_{\circ}$ , S= $0,89^{\circ}/_{\circ}$ , O= $21,22^{\circ}/_{\circ}$ .

# Türkische oder Stangenbohne,

von

Phaseolus multiflorus, vulgaris, genospennus, oblongis, sphaericus.

| lm     | Mittel                  | nac  | h 7 Ar                      | alyse     | n.    |
|--------|-------------------------|------|-----------------------------|-----------|-------|
| Wasser | Stickstoff-<br>substauz | Fett | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser | Asche |
| 8.60   | 28.12                   | 2.28 | 53.63                       | 3.84      | 3.58  |

13,60|23,12|2,28|53,63| 3,84|3,53 | H. Ritthausen fand 3,6%

| Asche    | na  | ich | 13 | An | aly | sen.  |
|----------|-----|-----|----|----|-----|-------|
| Reinascl | 10  |     |    |    |     | 3,22  |
| Kali .   |     |     |    |    |     | 44,01 |
| Natron   |     |     |    |    |     | 1,49  |
| Kalk .   |     |     |    |    |     | 6,38  |
| Magnesi  | a   |     |    |    |     | 7,62  |
| Eisenox  | yd  |     |    |    |     | 0,32  |
| Phospho  | rs  | aur | e  |    |     | 85,52 |
| Schwefe  | lsä | ure | ٠. |    |     | 4,05  |
| Kieselsä | ure | Э.  |    |    |     | 0,57  |
| Chlor.   | •   |     |    |    |     | 0,86  |

## Erbsen.

von

Pisum sativum L.

Fig. 41.



Bruchus pisi, Erbsenkäfer (4fache Vergrösserung).

### Nach 41 Analysen.

bis 11% Legumin.

Minimum 11,01|18,56|0,64|41,90| 2,22|1,76

Maximum 22,12|27,14|8,80|59,38| 10,0|8,49

Mittel 14,31|22,63|1,72|53,24|5,45|2,65

H. Ritthausen fand das Legumin wie folgt:

## Felderbsen

a) gelbe b) grüne 9,45°/0 8,95°/0 Gartenerbsen

a) graue b) gelbe 7,80°/0 5,40°/0

Aus der vom Legumin befreiten Lösung scheidet sich beim Kochen eine Menge eines Eiweissstoffes ab, der coagulirt, sich im Kaliwasser löst; er besteht aus C = 52,94%, H = 7,18%, N = 17,14%, S = 1,04% und wird durch Kupfersalze in 2 Proteïnstoffe zerlegt.

# Asche nach 29 Analysen.

|           | Min.  | Max.  | Mittel |
|-----------|-------|-------|--------|
| Reinasche | 2,36  | 4,27  | 2,78   |
| Kali      | 35,80 | 51,41 | 41,79  |
| Natron    | 0,00  | 3,57  | 0,96   |
| Kalk      | 2,21  | 7,90  | 4,99   |
| Magnesia. | 5,80  | 18,02 | 7,96   |
| Eisenoxyd | 0,00  | 3,83  | 0,86   |
| Phosphor- | ,     |       |        |
| säure     | 29,30 | 44,41 | 36,43  |
| Schwefel- |       | ′     |        |
| säure     | 0,00  | 9,46  | 8,49   |
| Kiesels   | 0,00  | 8,02  | 0,86   |
| Chlor     | 0,00  |       | 1,54   |
|           |       |       |        |





uchusrufimanus, Bohn Afer (Sfache Vergröss

# Condensirte Erbsensuppe, Erbsenpuré.

# Nach 2 Analysen.

 Fig. 44.



Bruchus granarius, Leguminosen-Käfer (3fache Vergrösserung). Analysen: 6--7% Wasser, 40-44% Protein, 18-21% Fett, 25-27% natronfreie Extractstoffe, 5% Rohfaser. Sie hat also beinahe den doppelten Werth unserer Bohnen in Bezug auf den Nährfactor, Das Fett (Oel) 7 mal mehr enthalten als in unseren Bohnen. besitzt einen angenehmen Geschmack und ist dem feinsten Provenceroel vergleichbar. In Dalmatien, Istrien, Nord-Italien, auch theilweise in Tirol ersetzen die Sogabohnen bereits vollständig den Kaffee, indem sie zu diesem Zwecke geröstet werden.

In England wird eine braune, picante, dickliche Sojasauce bereitet, um Braten-

sauçen zu verbessern.

Die angeführten Species haben wieder viele Spielarten, die unter dem Namen: arabische oder Feuerbohne, Schmink- oder Vitsbohne auftreten. Da die Bohnen leicht gefrieren, so werden sie erst Mitte Mai gepflanzt, wo sie dam im September zur Reife kommen. Die Phaseolus-Bohnen besitzen einen geringeren Gehalt an Holzfaser und eine zartere dünne Schale als die Wicken-Bohnen, daher sie als Nahrungmittel vor letzteren den Vorzug haben. Sie werden sowohl im unreifen Zustande mit der Hülse, Schnitt-, Salat oder Türkische Bohne, als auch ihre reifen Samen gekocht mit Fleisch und Fett genossen.

Der grösste Feind der Bohnen ist der Bohnenkäfer: Bruchus rufimanus, ist schwarz, hat einen weissen Fleck an der Basis des Halsschildes und rothgelbe

Vorderschenkel.



Erbsenmehl.

Von den Leguminosen gilt die Erbse, besonders die gewöhnliche gelbe Moosoder Saaterbse und deren zahlreiche Spielarten, so wie auch die graue Erbse als wichtige Nahrungsmittel. Die Erbse gedeiht noch bis zum 28° n. Br., ist nicht so empfindich gegen Frost wie die Bohne, und wächst vortrefflich bei 9-17° Wärme. Sie reift in 110-140 Tagen. Sie werden entweder mit der Schale, was bei grauen Erbsen immer der Fall ist, nach dem Kochen genossen oder die Schalen werden nach dem Kochen durch Zerquetschen der Erbsen in Sieben von den Hülsen getrennt, in Folge dessen werden sie an Holzfaser ärmer und leichter verdaulich. Für den Haushalt kommen jetzt schon geschälte Erbsen in den Handel. Man schätzt die Güte der Erbsen nach ihrem grösseren Aufquellungsvermögen im Wasser, auch soll ein süsslicher Geschmack (Zuckererbsen) ihre Güte bedingen. Zu Suppen werden häufig die frischen Erbsen mit den gereinigten Hülsen verwendet. Ausserdem werden auch verschiedene Species im noch unreifen grünen Zustande, getrocknet (Grüne Erbsen) und als Gemüse und Speise benutzt.

Die Erbsenblattlaus: Aphidina pisi richtet in Erbsenfeldern erheblichen Schaden an, indem sie junge Blätter total vernichtet. Ferner sind den Leguminosen schädlich:

Der Erbsenkäfer: Bruchus pisi 4,5 mm. lang, schwarz, mit brauner weissfleckiger Behaarung und ein weisser Fleck an der Basis des Halsschildes denselben leicht kenntlich machend; die 4 ersten Fühlerglieder, Schienen und Füsse der Vorderbeine sind rothgelb. Gemeiner Samen- oder Leguminosen-Käfer, Bruchus granarius 3,6 mm. lang glänzend schwarz mit weissen Flecken, weissem Schildchen und weissen Flecken an der Basis des Rückenschildes, keine Flecken auf der Nath, hinter dem Schildchen ist gelblich. Fühler, Vorderbeine sind rothgelb.

Wird fabrikmässig in Amerika, England und Deutschland hergestellt, indem Erbsenmehl mit frischem Fett, Salz und Gewürzen gemischt, getrocknet und in Tafeln gepresst wird. Sie werden nur mit Wasser gekocht, um eine geniessbare Suppe zu erhalten und eignen sich besonders für kriegführende Heere, wo es sich darum handelt, möglichst schnell kräftige Speisen zu erhalten. Doch ist ihr Preis augenblicklich noch zu hoch, um mehr verbreitet zu werden.

| The isch-Tafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fabran                     | Zusammensetzung.   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| von       Wasser       21,51       Reinasche       2,0         Stickstoffsubstanz       24,81       Kali       34,7         Natron       13,5         Kalk       2,4         Magnesia       2,4         Magnesia       2,0         Asche       2,47         H. Ritthausen fand in Lin-       Chlor       46 | Erbsen-<br>Fleisch-Tafeln. |                    |                                                        |
| Stickstoffsubstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Linsen,                    | Nach 10 Analysen.  | Asche nach 1 Analyse.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • •                    | Stickstoffsubstanz | Magnesia 2,47<br>Eisenoxyd 2,00<br>Phosphorsäure 36,80 |

|                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Europa               | <ol> <li>aus Weizen, Triticum vulgare L. liefert 60% Stärke-</li> <li>aus Kartoffeln, Solanum tuberosum L. liefern 9—28% Stärke. Ein Stück Land mit Kartoffeln bepflanzt, liefert dreimal mehr Stärke als mit Weizen bepflanzt.</li> </ol>                                                                                        |
|                         | <ol> <li>aus Reis, Oryza sativa liefert 75—80% Stärke.</li> <li>aus Mays, Zea Mays L. liefert 58—66% Stärke in<br/>Nord-Amerika.</li> </ol>                                                                                                                                                                                       |
| In Amerika              | <ol> <li>aus Maranta arundinacea L. (Pfeilwurzel) liefert         7 bis 20°/<sub>0</sub> Stärke in Süd-Amerika.     </li> <li>aus den Wurzelknollen von Alstroemeria edulis         Tussac.     </li> <li>aus den Wurzeln von Jatropha Manihot L. giebt die         Tapioca- oder Cassavastärke oder das brasilianische</li></ol> |
|                         | <ol> <li>aus Maranta-, Canna- und Curcuma-Arten gewonnen<br/>und Tickmehl genannt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | 2) aus dem Mark der Sagopalme (Metroxylon Rumphii,<br>Mart- und Sagus laevis Jack). Ein Baum liefert<br>150's Stärke. 1880 wurde für 5,670,820 Mark dieser<br>Stärkearten nach England eingeführt aus Ost-<br>Indien.                                                                                                             |
| In West-Indien          | 1) aus Maranta-Arten, ein Acre Land liefert 450 g<br>Maranta-Arrow-root.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In Afrika (Kap Natal) . | <ol> <li>aus Canna-Arten, unter dem Namen «Toislemois»<br/>1,100,000 nach England jährlich importirt.</li> <li>aus Maranta-Arten jährlich 200,000 dieser Stärke nach England importirt.</li> </ol>                                                                                                                                |
| In Australien           | aus Canna-Arten, in grossen Mengen nach England eingeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auf den Südsee-Inseln.  | 1) aus Wurzelstöcken von Arum esculentum liefern<br>83% Stärke.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 2) aus Tacca-Arten liefern 30,5% Stärke.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l                       | <ol> <li>aus den Früchten des Brotfruchtbaumes Artocarpus<br/>incisa L., liefern 17°/<sub>0</sub> Stärke.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |

Frisches, getrocknetes und fein gemahlenes Muskelfleisch, wird mit bei 100° C entwässertem Erbsenmehl unter starkem Drucke in Tafeln gepresst. Sie sollen mit Wasser gekocht bei Zusatz von Gewürzen ein volles Nahrungsmittel abgeben, und sich durch geringes Volumen so wie geringen Wassergehalt leich? :sportabel und haltbar erweisen.



Die Linsen sind im Allgemeinen gegen Frost ziemlich empfindlich; sie gedeihen noch bis zum 60° n. Br., lieben einen trockenen, kalkigen fon und reifen in 140—150 Tagen. Von den Linsen können nur die reifen Samen geno und werden. Diese zeichnen sich im getrockneten Zustande durch ein ausserordentliches Quellungsvermögen im Wasser aus.

# Bereitung und Beurtheilung der Stärke.

Die Fabrikation der Stärke beruht auf Zerreiben und Zerquetschen der stärkehaltenden Pflanzentheile, wodurch die Stärkekörner frei gelegt werden, um sie darauf
mittelst Wasser herausschlämmen zu können. Diese Operation ist einfach, wenn grosse
Stärkekörner vorhanden sind und nur die Zellflüssigkeit zu entfernen ist, wie bei den
Kartoffeln; sie ist jedoch schwierig, wenn der Kleber innig mit den Srärkekörnern verwachsen ist, indem in solchem Falle beim Schlämmen eine klebrige, zähe Masse entsteht, aus der die Stärke schwer zu trennen ist, wie beim Weizen und Reis. In
solchen Fällen muss der Kleber vorher gelöst oder zerstört werden durch Alkalien,
Säuren oder Gährung, wodurch aber ein Verlust an Stärke eintritt.

- A) Die Stärkekörner der Kartoffel sind eiförmig, im Querschnitte kreisrund. Der Kern ist excentrisch und liegt fast immer am schmalen Kornende. Die noch jungen, unentwickelten Körner sind kugelig.
- B) Die Stärke von Weizen, Roggen und Gerste zeigt eine grosse Uebereinstimmung, sie besteht aus kleinen und grossen Körnern. Erstere sind kugelig, zuweilen polyedrisch, letztere dagegen linsenförmig gestaltet. An Stelle des Kernes befindet sich meist eine lufterfüllte Höhle.
- C) Die Stärkekörner der Leguminosen sind ellipsoldisch mit centralem Kern und concentrischen Schichten.
- D) Die Reisstärke besteht aus einfachen und zusammengesetzten Körnern und letztere aus 2-10 Theilkörnern, von denen jedes polygonal begrenzt, meist 5-6eckig, zuweilen Sseitig ist. An Stelle des Kerns ist eine grosse polygonale, selten sternförmige Höhle.
- E) Die Maiskörner die einfachen sind kugelig oder ellipsoldisch, die zusammengesetzten, aus 2—7 Theilen bestehend und die Bruchkörner sind polyedrisch abgeplattet. Die meisten Körner zeigen einen Kern.

Prüfung auf Waser. Nach Scheibler giebt Stärke, die mehr als 11,4 % Wasser enthält, dieses Wasser an Alkohol von 90° Tralles ab, dagegen nimmt eine wasserärmere Stärke selbst aus starkem Weingeist so viel Wasser auf, bis es 11,4 % Wasser enthält.

Mehlsorten und Kleber. Mit Soda, Ammoniak oder Kalilauge geschüttelt, wird Kleber gelöst, der dann durch Salzsäure gefällt wird.

Mineralische Stoffe. Reine Stärke darf nicht über 1% Asche enthalten, sonst wäre auf Beimengungen zu schliessen.

Gelbes Klebermehl, nach Fasca ein Gemisch von 1 Theil Kleber und 2 Theilen Mehl ist ein kräftiges Nahrungsmittel für Menschen.

Lucin. Nach A. Brinkmann in Kopenhagen ist zu trockenen Blättern ausgewalzter Kleber und dient statt Albumin beim Zeugdruck als Klebe- und Verdickungsmittel.

Palm, Nahrungsmittel.

### **Dextrin**

auch benannt Stärke- oder Röstgummi, Leiocome, Gommeline, Gomme d'Alsace.

日とまれ、日本の対してをおけていること

Dextrin: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> so benannt, weil es stark rechts polarisirt wird, gewonnen durch Einwirkung verdünnter Säuren auf Stärke. Fabrikmässig stellt man es nach Heuze dar, indem 1000ks Stärke mit 2ks Salpetersäure (40° B) und 300 Liter Wasser angerührt, langsam getrocknet bei 80° C, darauf die Masse zerkleinert und weiter bei 110° C getrocknet wird. So dargestellt lässt sich das Dextrin kaum von Stärke unterscheiden. Es ist vollkommen weis, unlöslich in absolut. Alkohol, löslich in Wasser und kann durch verdünnte Säuren in Traubenzucker übergeführt werden.

Zusammensetzung verschiedener Dextrinsorten des Handels nach R. Forster.

| Hell<br>gebrannte<br>Stärke | Aelteres<br>Dextrin | Braunes<br>Dextrin | Dunkel<br>gebrannte<br>Stärke | Prima<br>Dextrin von<br>Langensalza | Gomme-<br>line |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 5,34                        | 49,78               | 63,60              | 70,43                         | 72,45                               | 59,71          |
| 0.24                        | 1.42                | 7.67               | 1.92                          | 8,77                                | 5.76           |

 Dextrin....
 5,84
 49,78
 63,60
 70,43
 72,45
 59,71

 Zucker....
 0,24
 1,42
 7,67
 1,92
 8,77
 5,76

 Unlösliches...
 66,47
 30,80
 14,51
 19,97
 13,14
 20,64

 Wasser....
 7,95
 18,00
 14,23
 7,68
 5,64
 13,89

# Arrow-Root

stammt von Maranta-Arten Curcuma-Arten Canna-Arten. In Ostindien auch Tickmehl genannt.

# Arrow-Root Stärke nach 2 Analysen.

| Wasser | Stickstoffsubst. | Stärke | Asche | a)16,5 | 0,88 | 82,41 | 0,21 | b)14,91 | 0,75 | 84,10 | 0,24 |

# Fig. 46.



Arrowroot-Stärke.

# Sago

stammt von Sagus farinifera und von Borassus flabelliformis; ausserdem von Mauritia flexuosa, der Maurituspalme, kommt vor von der Mündung des Orinoco bis zum Amazonenstrom u. bildet ein Hauptnahrungsmittel der dortigen Indianer.

# wassar a) Ganze Sago.

| Wasser              | 12,14 |
|---------------------|-------|
| Stickstoffsubstanz  | 0.81  |
| Stärke              | 86,50 |
| Asche               | 0.35  |
| b) Weisses Sagomehl |       |
| Wasser              | 16.14 |
| Stickstoffsubstanz  | 3,75  |
| Stärke              | 79.88 |
| Asche               | 0.22  |
|                     |       |



Arrowroot - Stärke von Port-Natal.



Fig. 48.









Stärke von ostindischen Arrowroot. A) Bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Stärke entstehen folgende Producte: 1) Stärke, 2) lösliche Stärke geben mit Jod die blaue

Reaction,

3) Amylodextrin I giebt mit Jod die violette Reaction,
 4) Amylodextrin II,
 5) Erythrodextrin geben mit Jod

die rothe Reaction,

6) Achroodextrin, 7) Maltose, 8) Dextrose geben mit Jod keine Reaction.

Durch Alkohol werden alle diese Producte gefällt, mit Ausnahme von Maltose und Dextrose.

B) Das Dextrin des Handels wird grösstentheils aus Kartoffelstärke gewonnen, es können 35—45% desselben in Brot eingebacken werden, ohne dass es dem Consumenten auffallen sollte; indessen ist es zu theuer, um allgemein als Nahrungsmittel benutzt werden zu können. In der Medicin wird es häufig in der Kinder-Praxis in Anwendung gebracht; in der Chirurgie dient es zur Herstellung fester Bandagen, in der Pharmacie zur Darstellung von pulverförmigen Pflanzen-Extracten, in der Technik zum Steifen und Appretiren von Zeugstoffen.

C) Prüfung des Dextrins. Es darf durch Jod nur röthlich gefärbt werden, muss sich in Wasser vollkommen lösen, darf beim Verbrennen keinen Rückstand hinterlassen, und eine alkalische Kaliumeisencyanidlösung beim Erwärmen nicht entfärben. Es darf sich in Barytwasser und Gerbsäure nicht lösen. Den Stärkezucker weist man im Dextrin nach Borford dodurch nach, dass man eine wässerige Lösung desselben mit einer Lösung von Kupferacetat kocht, wodurch bei Gegenwart von Stärkezucker in kurzer Zeit rothes Kupferoxydul ausgeschieden wird, während Dextrin nur aus der alkalischen Fehling'schen Kupferlösung erst nach längerem Kochen Kupferoxydul abscheidet.

Die Arrow - Root - Stärke wird aus verschiedenen knolligen Wurzelstöcken von tropischen Pflanzen in Amerika, Ost- und West-Indien, und Australien, ähnlich wie in. Europa, aus der Kartoffel, gewonnen. Sie zeichnet sich besonders durch Feinheit des Mehls, darch ihre leichte Löslichkeit und völlige Geruchlosigkeit aus, weshalb sie besonders zu medizinischen Zwecken, als Nahrungsmittel für Kinder, allgemeine Ver breitung gefunden hat. Am Orte ihrer Abstammung findet sie weit verbreitete An wendung zu Speisen und Backwerken, zu welchem Zwecke sie bei uns zu theuer wäre

Die Sagostärke wird aus dem Marke verschiedener Palmen gewonnen. Baume werden in Stücke geschnitten und aus dem Marke das Mehl ausgeschlämmt und gereinigt. Ein Baum giebt 150 stärke. Die getrocknete Stärke wird wieder mit Wasser zum dicken Brei angerührt und durch Metallsiebe gerieben, wobei sie in Kugelform in eiserne Pfannen gelangt, die mit vegetabilischem Fett bestrichen sind. Beim vorsichtigen Erhitzen der Pfannen wird ein Theil der Stärke in Kleister umgewandelt und in Folge dessen die anderen Theile zusammengehalten. Sago ist dahereim Gemenge von verkleisterter und unveränderter Stärke. Sie wird auch röthlichund bläulich gefärbt und dient zu Fruchtsuppen als Kindernahrungsmittel.

Fig. 49.



Stärke-Arten von brasilianischen Arrow-root.



### **Tapioca**

stammt von Mannihot utilissima Mannihot Janipha, und Jatropa Mannihot.

| Nach 2 Analysen. |                        |                |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| asser            | Stickstof-<br>substanz | Stärke         | Asche |  |  |  |  |  |  |
| 13,8<br>15,56    | 0,65                   | 85,95<br>84,05 | 0,12  |  |  |  |  |  |  |
| 15,56            | 0,85                   | 84,05          | 0,39  |  |  |  |  |  |  |

Die Tapioca-Stärke wird vorzugsweise in Brasilien auf ähnliche Art gewonnen, wie die Sego-Stärke und enthält ebenso eine in Folge der Bereitungsart veränderte Stärke-Substanz. In der neueren Zeit wird viel Tapioca-Stärke aus dem Cassava-Mehl dargestellt. Ihre Anwendung gleichbedeutend mit der Sago-Stärke

Stärkemehl und Brot, welche aus Palmen, Cocospalmen und Dattelbäumen in den Tropenländern gewonnen werden.

# Brot des Brotbaumes, Jaka-Brot genannt.

- 1) Artocarpus incisa L. Gemeiner Brotfruchtbaum. Auf den Südsee-Inseln, Tahiti, St. Maurice, West-Indien, Süd-Amerika heimischer, bis 18' Meter hoher Baum, trägt ovale, 40 Centim. lange und 24 Centim. dicke, fleischige Früchte, die roh nicht geniessbar sind, aber in Scheiben geschnitten, getrocknet, geröstet häufig den Schiffszwieback ersetzen und sich 2 Jahre lang gut halten. Die Frucht, die vor der völligen Reife weisses, lockeres, mehliges Mark enthält, wird geschält, in Blätter gewickelt und auf heissen Steinen gebacken; sie besitzt dann einen den Bananen ähnlichen Geschmack.
- 2) Artocarpus Integrifolia L. Indischer Brothaum. Auf Ceylon u. s. w., besitzt 10—25 Pfund schwere Früchte, «Jaka» genannt. Die äussere, gelblichgrüne Fruchtschale, mit schleimigem Milchüberzug, runzelig und voll Höcker, schleiset 80—100 kleine längliche Früchte ein, die von dickem, weissem, wohlschmeckendem und wohlriechendem Fleisch umgeben sind, das besonders gegessen wird. Jede dieser kleineren Früchte enthält einen taubeneigrossen, kastanienartig schmeckenden Kern. Die reifen Früchte werden geschält, roh, gekocht und in Palmöl gebraten gegessen; aus dem Mehle des Fleisches backt man Brot und Kuchen.

#### **Brot des Affenbrotbaumes**

Baobab in West-Afrika,
Mbuju in Ost-Afrika,
Tabaldie in Nubien,
Abyssinien und Sudan genannt auch in Ost- u. WestIndien heimisch.

Adansonia digitata L. (Fam. Malvaceen). Der Affenbrotbaum. Bis 22 Meter hoher Baum mit ungeheurem, halbkugeligem, den Erdboden berührendem Wipfel, trägt 30 Centim. lange, graubraune Kapselfrüchte, die einer dickbauchigen Gurke gleichen und in einer spröden, festen, mit Filz überzogenen Schale ein weisses, leicht zerreibliches Mark und zahlreiche braune, nierenförmige Samen enthalten. Das Mark wird zu Stärke und als Mehl zum Brotbacken benutzt. Das säuerliche Fruchtmark liefert ein kühlendes Getränk.

# Conaque-Brot.

1) Mannihot utilissima Pohl., Jatropa Mannihot, Bittere Maniok oder Juka, im tropischen Amerika und Afrika «Kassavestrauch» genannt, besitzen 30—60 Centim. lange, in Büscheln beisammenstehende Wurzeln, die sehr viel Stärkemehl aber auch Blausäure enthalten. Nachdem sie durch geeignete Behandlung von letzterer befreit, werden die Knollen geraspelt und gerieben, die Masse ausgepresst durch Bambusrohrgeflechte, gewaschen und geröstet; die zurückbleibende Masse liefert das «Maniok» oder Mandiokamehl (Farinha); aus der beim Waschen der Knollen ablaufenden Flüssigkeit schlägt sich Stärkemehl (Pol-

vilho) nieder, das geröstet Tapioca liefert. Auf den Antillen wird das Mandiokamehl mit Weizenmehl vermischt zu Brot verbacken, das bekannt ist unter dem Namen «Conaque-Brot». 2) Mannihot Aipi. Süsser Maniok oder Juka. Die Wurzeln werden geröstet oder gebraten gegessen; die Samen wirken purgirend und Brechen erregend. Die Mannaflechten: «Lecanora esculenta, Lichen esculentus Poll.» zur Abtheilung der Gymnocarpen-Flechten gehörend, wächst auf Steinen und Baumrinden in den Wüsten der Tartarei, Persien, Kleinasien, Wüste von Damaskus, Krim und Deutschland in 30 Spielarten. Indem

# Erdbrot, Himmelbrot.

sie nur lose am Boden sitzt, wird sie im reifen Zustande durch Wind und Regen fortgeführt und man findet sie in Form kleiner, den Weizenkörnern ähnlichen Körnern, die beim Trocknen äusserlich braun, inwendig weiss und mehlartig bleiben. Sie enthalten viel Lichenin (Flechtenstärke), Eiweissstoffe und Oxalsäure und werden mit Gersten-, Weizen- oder Hirsemehl vermischt zu Brot ver-

# Beduinenbrot.

Mesembryanthemum geniculiflorum L. Ein Strauch auf dem Cap, in Aegypten u. Arabien, besitzt mehlreiche Samen, aus denen die Beduinen ein nahrhaftes Brot bereiten.

# Präparirte Kindermehle.

In der neueren Zeit kommen unter dieser Firma eine grosse Anzahl Fabrikate in den Handel, die als Kinder-Ernährungsmittel hoch angepriesen werden und sich durch einen verhältnissmässig hohen Preis auszeichnen. Sie haben sich, bei gewissenhafter Zubereitung, theils zu medicinischen Zwecken bewährt, theils fehlen noch zuverlässige Urtheile über den Werth solcher Präparate. Diese Mittel werden in zwei

Rubriken getheilt:

A) Sie bestehen aus Mehl oder Stärke und Milch, welche nach dem Trocknen in luftdichte Büchsen gelegt werden. Diese lassen sich beurtheilen nach dem Fettgehalt; ein Fabrikat, das  $3-4^{\circ}/_{\circ}$  Fett enthält, würde  $10^{\circ}/_{\circ}$  trockener oder  $80-90^{\circ}/_{\circ}$  frischer Milch auf 100 Theile Getreidemehl beurkunden, da wir wissen,

dass die Mehle nur 0,5 % Fett enthalten.

B) Eine zweite Art Kindermehl wird dargestellt, indem Mehl oder Stärke mit Wasser, dem eine geringe Menge einer flüchtigen Säure beigemischt ist, durchfeuchtet, die Masse getrocknet, und längere Zeit einer Hitze von 100-125° C ausgesetzt wird, wodurch der grösste Theil der Stärke in Dextrin übergeht. Solche Mehle enthalten hauptsächlich Dextrin neben Antheilen von unveränderter Stärke und Traubenzucker.

| I.<br>Biscuit-Kindermehle. | Wasser und<br>flüchtige<br>Substanzen                                | Salzo                                                                | Fette                                                                | Albuminste                                                                 | Kohlenhydrate<br>löslich   unlösl.<br>in kaltem<br>Wasser.           | Analytiker.                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. H. Nestlè in Vivis      | 5,30<br>6,36<br>0,00<br>4,39<br>5,84<br>7,79<br>4,22<br>6,29<br>6,63 | 2,17<br>1,85<br>1,70<br>1,45<br>1,74<br>1,46<br>1,78<br>1,76<br>1,85 | 3,67<br>4,75<br>0,00<br>4,75<br>5,02<br>5,44<br>4,34<br>5,03<br>4,75 | 9,85<br>10,96<br>9,50<br>13,69<br>10,33<br>8,84<br>12,86<br>10,71<br>10,96 | 67,08<br>78,72<br>75,72<br>43,51 33,55<br>48,50 27,95<br>47,68 29,94 | Phys. Instit., Leipzig<br>Müller.<br>v. Fellenberg.<br>N. Gerber.<br>Radenhausen. |

| II.<br>Andere Kindermehle.  | Wasser und<br>flüchtige<br>Substanzen | Salze  | Fette | Albuminate | Kohlenhydrate<br>löslich   unlösl.<br>in kaltem<br>Wasser | N .           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6. Dr. Gerber's Lacto-Le- J |                                       |        |       |            |                                                           |               |
|                             | 45                                    | 2-3 ¹) | 5—6   |            | 70,65                                                     | 1             |
| 7. Liebig's Malto-Legumin   | 9,42                                  | 3,01   | 1,34  | 20,47      | 16,25 49,41                                               | N. Gerber.    |
|                             | 40,44                                 |        | 0,82  | 8,41       | 48,61                                                     | 1             |
| 9. Dr. Frerich's Kinder-    | ′ 1                                   | 2,00   | -,    |            | 53,03 21,50                                               | Dr. H. Hager. |
| mehl                        | 7,32                                  |        | 4,26  | 14,88      |                                                           | F. Soxhlet.   |
|                             | 6,39                                  | 1,04   | 0,88  |            | 52,42 29,23                                               |               |
| 10. Sambuès Dextrinmehl . { | 6,53                                  |        | 0,62  | 10,59      |                                                           |               |
| 11 Du Deiderde (Tenden)     |                                       |        |       |            |                                                           |               |
| 11. Dr. Bridge's (London).  | 3,98                                  |        | 1,95  | 9,05       |                                                           |               |
| 12. Dr. Coffins' (New-York) | 8,29                                  | 3,02   | 1,59  | 17,15      | 35,12 34,82                                               |               |

<sup>1) == 0,4-0,5</sup> Phosphorsaure.

# Das Brot.

# Theorie und Praxis der Brotbereitung nach den gebräuchlichsten Methoden.

Durch des Zermahlen der Getreidekörner werden, wie schon angegeben, die holzigen und kieselsäurehaltigen Theile so viel als möglich entfernt, um das Korn leichter resorptionsfähig zu machen, da sich aber die Stärkekörner in besonderen Zellen des Korns im gedrängten Zustande befinden, und daher von den Verdauungssäften des Magens nur schwierig angegriffen werden können, so ist man darauf gekommen, die Stärkekörner in einer anderen Beschaffenheit dem Magen zuzuführen und das geschieht durch das Backen, indem in der Hitze ein Zerreissen und Zerplatzen der Stärkehüllen bewirkt wird und andererseits eine Lockerung des Teigs vor dem Backen erzielt wird mittelst Hefe, Sauerteig, Kohlensäure, Spiritus, um dadurch einen dem Menschen behagenden Wohlgeschmack und leichtere Resorptions-Fähigkeit zu bewirken.

Die Hefe (Sacharomyces Cerevisiæ) ist ein aus farblosen, eiförmigen Zellen bestehender mikroskopischer Pilz im Durchmesser 0,008—0,010 mm, welcher die Fähigkeit besitzt, Zuckerlösungen in Alkohol und Kohlensäure zu zerlegen, z. B. CaH12Oa (Zucker) = 2(CO2) Kohlensäure + 2(C2HaO) Alkohol.

Zucker ist theils schon fertig gebildet im Mehle vorhanden; der grössere Theil des Zuckers jedoch bildet sich beim Anmachen des Teiges durch die im Mehle vorhandene Diastase, welche die Eigenschaft hat, Stärkemehl im Zucker (Maltose) und Dextrin umzuwandeln. Dieser Gesammtzucker wird nun durch Hefe in Alkohol und Kohlensäure zerlegt, welche beim Entweichen Poren im Teige bilden (Aufgehen des Teiges) und dadurch Lockerung, Porosität bewirkt. Indessen geht neben dieser Alkohol-Gährung gleichzeitig noch eine Säure-Gährung im Brotteige vor sich. Es ist nachgewiesen worden, dass gewöhnliche Hefe noch andere Hefepilze enthält, wie: Oidium lactis und Mycoderma aceti, welche eine andere Zersetzung des im Mehle gebildeten Zuckers bewirken, nämlich die in Essig-, Butter- und Milchsäure. Früher verwendete man fast nur frische Bierhefe, jetzt wird jedoch die Presshefe benutzt, indem man frischer Hefe durch Gypsplatten Wasser entzieht, oder mit Stärkemehl, oder gebranntem Gyps mischt, um sie für längere Zeit haltbar zu machen. Auch lässt sich Hefe beim Aufbewahren unter Glycerin oder Zuckerlösung lange Zeit wirksam erhalten.

Der Sauerteig. Der gegohrene Mehlteig muss also betrachtet werden als ein in milchsaurer und essigsaurer Gährung sich befindender Teig. In demselben hat Engel ausser Milchsäure-Bacterien noch eine kleine Torulacea (Sacharomyces minor) nachgewiesen. Durch diese Hefenspecies, sowie durch die im gegohrenen Teige sich noch befindenden normalen Hefenpilze, die sich auf Kosten der Bestandtheile des Mehles immer mehr vermehren, können immer wieder neue Mengen Mehlteig durch Zusatz

<sup>2) == 0,69</sup> Phosphorsaure.

von Sauerteig in die Brotgährung versetzt werden. Bei Zusatz von Sauerteig zu frischem Mehlteig greift die Säure-Gährung mehr um sich als bei der Alkohol-Gährung; daher ein durch Sauerteig zubereitetes Brot einen mehr säuerlichen Geschmack hat als mit Hefe bereitetes. Hauptsächlich wird Roggen- oder Schwarzbrot mittelst Sauerteig bereitet.

# Chemische Mittel, um die Lockerung des Teiges zu bewirken.

Man machte die Beobachtung, dass bei der Gährung des Brotes mittelst Hefe oder Sauerteig ein Verlust an den wichtigsten organischen Stoffen im Mehle stattfand¹), indem sich die Hefenpilze rasch auf Kosten derselben vermehren; in Folge dessen kam Liebig auf den Gedanken, die Kohlensäure durch chemische Mittel in den Teig zu führen. Anfänglich schlug er Natriumbicarbonat und Salzsäure vor, wodurch zwar der Zweck erreicht wurde, aber es zeigte sich dabei der Uebelstand, dass eine zu grosse Menge Kochsalz ins Brot kam. Liebig adoptirte später das Verfahren von Horsford, nach welchem 2 Pulver beim Teigmachen zugemischt werden; das eine enthält saures Kalkphosphat + Chlorkalium gemischt mit Stärke, das andere enthält Natriumbicarbonat. Beim Zusammentreffen dieser Salze in Gegenwart von Feuchtigkeit entsteht Natriumphosphat und Kohlensäure, die den Teig beim Entweichen lockert. Von diesem Pulver wird 1% dem Mehle zugesetzt. Indessen fehlte dem so zubereiteten Brote der von vielen begehrte säuerliche Geschmack. Ein ähnliches Lockerungsmittel kommt unter dem Namen Schnellhefe in den Handel, das ist ebenfalls ein Backpulver, das nach den Untersuchungen der Versuchstation zu Wien besteht aus: Natriumbicarbonat 33%, Weinsäure 19,7%, und Reisstärke 47,4%. Ausserdem giebt es ein aus Amerika kommendes Backpulver von ähnlicher Zusammensetzung: Natriumbicarbonat 25%, Kaliumbitartrat 45%, Reisstärke 30%. Von diesen wird ebenfalls 1% dem Mehle zugesetzt, um Lockerung zu bewirken.

In neuester Zeit ist in England ein Verfahren nach einem englischen Arzte Danglisch patentirt worden, welches darin besteht, das Mehl mit Wasser umzurühren, in dem sich viel Kohlensäure gelöst befindet. Die Verarbeitung geschieht in einem dazu besonders construirten Apparate, so dass die Kohlensäure sich nicht gleich verfüchtigen kann, und dieser Apparat macht jede Operation mit Händen beim Teige überfüssig, wodurch eine grössere Reinlichkeit erzielt wird. Um diesem Brote «aëreted bread» den faden Geschmack zu nehmen, wird ihm eine grössere Menge Kochsalz

zugefügt.

Die Lockerungsmittel älterer Zeiten, die aber auch jetzt noch angewandt werden, sind alkoholische Flüssigkeiten, als: starker Branntwein, Rum. Arak, welche ebenfalls in Folge von Verfüchtigung des Alkohols eine Lockerung des Teiges bewirken. Analog wirkt auch das Ammoniumcarbonat oder Hirschhornsalz, welches dem Teige zugemischt, seiner Flüchtigkeit wegen beim Erwärmen desselben entweicht und ihn anflockert.

Aus Eiweiss geschlagener Schnee enthält viel Luft eingeschlossen, beim Vermischen eines solchen Schnees mit Mehlteig dehnt sich die Luft beim Erwärmen aus

und bewirkt ebenfalls Lockerung des Teiges.

Zur Lockerung von Backwerken, Kuchen, die aus Mehl. viel Honig oder Zucker bestehen, in Folge bei deren hohem Zuckergehalte durch Hefe keine Gährung bewirkt werden kann, wird reines Kaliumbicarbonat (oder auch reine Potasche) zugesetzt. Steht nämlich ein solcher Teig längere Zeit, so tritt eine Säure-Gährung ein, die gebildete Säure verdrängt die Kohlensäure des Kalisalzes, und dadurch tritt Lockerung ein.

# Vorsichtsmassregeln bei der Teigbereitung.

Am zweckmässigsten hat sich erwiesen, dass das Wasser nicht zu kalt, noch zu heiss sein darf, die Temperatur des Wassers muss etwa 40—45° C und die des Mehles 20° C betragen. Weizenmehl verlangt eine grössere Menge Wasser als Roggenmehl zur Teigbereitung, letzteres bedarf auf 1 Theil Mehl <sup>2</sup>/<sub>s</sub> Theil Wasser zum Teige.

<sup>&#</sup>x27;) Der Verlust bei Gährung des Mehlteigs mittelst Hefe beträgt nach Heeren 1,57%, nach Fehling 4,31%, nach Graeger 2,144%. Nimmt man 1% Substanz-Verlust und in Russland bei einer Bevölkerung von 100 Millionen Menschen, die durchschnittlich täglich ½ Pfd. Brot pro Kopf verzehren, so berechnet sich der Brotverlust täglich auf 500,000 Pfund.

Die Gährung darf nicht zu rasch vor sich gehen; daher ist es besser, dass man erst einen geringen Theil des Mehles mit dem Gährungserreger (Hefe, Sauerteig) mischt, und wenn dieses in Gährung sich befindet, neue grössere Mengen Mehl und Wasser hinzumischt und wenn dieses wieder in normaler Gährung sich befindet, dann schliesslich den ganzen Rest des Mehles zum Teige hinzufügt, wobei man bei Hinzufügung von neuen Mengen Mehl stets sorgfältig durchzukneten hat.

Bei Anwendung von Sauerteig (Roggenbrot) dauert die Gährung gewöhnlich 10—12 Stunden; bei Hefebrot ist dieselbe schon nach einigen Stunden erreicht.

Man erhält aus 100 Theilen Mehl circa 120—135 Theile Brot. Die Ausbeute

von getrocknetem Brot, Schiffszwieback, gewöhnlichem Zwieback beträgt gleich dem Gewichte des verwendeten Mehls.

# Vorsichtsmassregeln beim Backen des Brotes.

Beim Backen des Brotes wird 1) ein Aufschliessen, 2) ein Verkleistern der Stärkekörnchen, 3) ein Austreiben des Wassers und der Gase, 4) eine Vernichtung der Hefefermente bewirkt, denn letztere würden beim weiteren Bestehen eine ausgedehntere Zersetzung der Mehlbestandtheile bewirken. Das Backen darf nicht während zu langer Zeit bei zu geringen Wärmegraden vor sich gehen, da in solchem Falle ein zu langer zeit bei zu geringen warmegraden vor sich genen, da in solchem Falle ein zu dichtes Brot resultiren würde, indem zu viel Gase und Wasser mit der Länge der Zeit entweichen, andererseits darf das Garbacken nicht zu rasch bei starker Hitze stattfinden, weil in diesem Falle die Gase und Feuchtigkeit zu schnell ausgetrieben werden und das Brot platzen machen. Die Hitze des Backofens soll bei grossen Roggenbroten 250—270° C betragen und 60—80 Minuteu dauern; bei grösseren Weissbroten 200° C und 60 Minuten dauern broten 200° C und 60 Minuten dauern.

# Zersetzungsprocesse des Mehls beim Brotbacken.

Nach den ausführlichen Untersuchungen Barrals werden die Protein toffe des Mehles beim Backen in der Weise verändert, dass nach dem Backen nur 7-8% in der Rinde und 2-3% in der Krume des gesammten Stickstoffes in Wasser löslich sind. Das im Wasser sonst lösliche Pflanzen-Albumin wird in den geronnenen Zustand übergeführt, ist dann nicht mehr löslich in Wasser. Der Kleber wird in der Weise verändert, dass er sich nicht mehr, wie aus dem Mehle, auswaschen lässt. Das Gluten-Fibrin und Gluten-Casein haben sich mit den gequollenen Stärkekörnchen innig vereinigt zur gleichmässigen Masse. Der Pflanzenleim oder das Gliadin hat dagegen keine Veränderung erlitten, indem es sich noch wie aus frischem Mehle durch Alkohol unverändert ausziehen lässt; v. Bibra hat nachgewiesen, dass in der Rinde des Brotes wegen der stärkeren Erhitzung desselben ein Theil der Stickstoffsubstanz zersezt wird. und in Folge dessen eine Verflüchtigung des Stickstoffs stattfindet.

> a) Roggenbrot b) Weizenbrot 1,476% 1,498% Stickstoff. v. Bibra fand in der | Krume 1,293% 1,3630/0 in der ( Rinde

Fett, Cellulose und Aschebestandtheile des Mehles erleiden beim Backen des Brotes keine bemerkenswerthe Veränderung, wenngleich der Aschegehalt in Folge Zusatzes von Kochsalz, auch von mineralischen, chemischen Lockerungsmitteln stets beim Brote grösser sein muss als beim Mehle.

Am bedeutendsten erweisen sich die Veränderungen der Stärke sowohl bei der Brotgährung als auch beim Backen. Wie bekannt, wird durch Hefe und Sauerteig die Stärke in Zucker und dieser dann weiter in Alkohol und Kohlen aure umgesetzt. Obgleich sich nun der grösste Theil des Alkohols bei der Gäbrung und beim Backen verfüchtigt (Graham hat berechnet, dass in London allein in Folge des Brotbackens jährlich 300,000 Gallonen = 2,700,000 Pfund Alkohol in die Luft gehen) so bleibt doch ein gewisser Theil Alkohol im Brote zurück, der sich erst nach längerem Stehem vollständig verfüchtigt. Th. Bolas fand in 6 verschiedenen Proben von frischem Brote: 1) 0,245%. 2) 0,221%, 3) 0,401%, 4) 0,368%, 5) 0,249%, 6) 0,399% Alkohol.

Ein Theil des Alkohols geht bei der Gährung in Essigsäure, ein Theil des Zuckers in Milchsäure und Buttersäure über (besonders wenn Sauerteig angewendet wurde), daher reagirt das Brot stets sauer. Der Saure-Gehalt des Brotes nimmt beim längeren Stehen stets zu. Ein anderer Theil des Zuckers bleibt unzersetzt im Brote zurück. Der Theil der Stärke, der im Brote unzersetzt zurückbleibt, ist in einen verkleisterten Zustand übergegangen, während ein anderer Theil in Dextrin umgewandelt worden ist. Daher enthält fertiges Brot mehr Zucker, Dextrin, Gummi (in Wasser lösliche stickstofffreie Extractstoffe), als das angewandte Mehl.

# Umwandlung der Brotsubstanz beim längeren Stehen.

Sowohl Weizen- als auch Roggenbrot verlieren beim längeren Stehen Wasser, und zwar Weizenbrot schneller und reichlicher als Roggenbrot. Nach den von J. Boussingault angestellten Untersuchungen verlor ein 3,76 Kilo wiegendes Brot in der Zeit von 6 Tagen einen Verlust von 1,86% Wasser, wobei das Brot eine Veränderung erlitt, welches derselbe als Hart- oder Altbackenwerden bezeichnete. Er erklärte diese Veränderung des Brotes nicht durch den Wasserverlust, sondern durch eine Veränderung des Molekulär-Zustandes der Brotmasse, indem ein so altbackenes Brot beim Erhitzen auf 70°C, wobei es also noch mehr Wasser verliert (3,25%) wieder frisch und wohlschmeckend wird,

v. Bibra ist in dieser Angelegenheit anderer Ansicht, indem er annimmt, dass das Wasser beim längeren Aufbewahren mit der Stärke und dem Kleber eine chemische Vereinigung eingeht, und dadurch das Brot altbacken oder hart wird. Erwärmt man nun ein solches Brot auf 70—80° C, so zerlegt sich die chemische Vereinigung der Stärke oder des Klebers mit dem Wasser; letzteres wird wieder frei, und in Folge dessen erhält das Brot seine frühere Frische, Zähigkeit und Wohlgeschmack wieder zurück.

## Ansichten über den Kleiegehalt im Brote.

In älteren Zeiten wurde das Brot ganz allgemein aus dem ganzen Schrot gebacken, wie es noch heut zu Tage bei dem Graham- oder Vegetarianerbrot der Fall ist, welches aus geschrotetem Weizen, oder aus Roggen und Maisschrot durch einfaches Einteigen mit Wasser ohne Hefe oder Sauerteig — bereitet wird. Dieses Brot ist zwar dicht, aber doch auch porös, indem der entweichende Wasserdampf beim Backen den Teig lockert.

Während es sich nun die Industrie zur Aufgabe macht, das feinste und weisseste Mehl herzustellen, behaupten Physiologen, dass der Nahrungswerth eines Mehles mit zunehmender Feinheit sich vermindere, indem die blutbildenden Bestandtheile des Mehles, nämlich die Protein-, Kleber- und Eiweissstoffe durch Erzielung eines möglichst feinen Mehles absichtlich mit der Kleie entfernt werden. Sie verlangen daher vom Standpunkte der Wissenschaft aus gerechtfertigt, den ganzen Protein-Gehalt dem Mehle zu lassen und das Brot aus den dunkleren, gröberen Sorten mit möglichst hohem Protein-Gehalte zu backen. Ausserdem behaupten sie, dass der Organismus einer gewissen Menge Rauhfutter bedarf, um die mechanischen und chemischen Processe bei der Verdauung richtig zu vollziehen. Ein nicht übermässiger Gehalt an Kleie im Brote soll mechanisch reizend auf die Darmwandungen wirken, um die Secretion der Drüsen zu befördern, die Perestaltik anzuregen, und begünstigend auf die Ausscheidung der Excrete zu wirken.

Andere Physiologen stellen es jedoch in Frage, ob dieser Vortheil nach den Untersuchungen von G. Meyer nicht durch den Nachtheil aufgewogen wird, indem das Brot mit Kleie-Gehalt bedeutend schlechter ausgenutzt, d. h. resorbirt wird, als kleie-freies Brot. Dieselben behaupten, dass durch den Reiz, den die Kleiebestandtheile auf die Darmwandungen ausüben, eine schnellere, unzeitige Entleerung des Darminhaltes bewirkt werde, was zur Folge hat, dass nur eine unvollständige Resorption der Nahrungsbestandtheile des Brotes stattfinden müsse.

Nach statistischen Berechnungen kann angenommen werden, dass jeder Mensch täglich ½-2/4 Kilo Brot verbraucht. Durch diesen Genuss erspart er nun 50—60% andere Nahrungsstoffe und zugleich 50—70% Kohlehydrate.

# Zubereitung verschiedener Brotsorten.

# A) Mit kleiehaltigem Mehl.

| 1) Schwedisches Knäcke-<br>brot, in Schweden und<br>Norwegen.                     | Auf 50 <sup>kg</sup> ungesiebtem Roggenmehl 15—20 Liter<br>Wasser, 1 Liter frischer Hefe mit Zusatz von Koch-<br>salz und Gewürzen (Kümmel).                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Grobes Schwarzbrot<br>oder Pumpernickel, N<br>und W Deutschland.               | 80 Kilo Roggenschrot, 100 Kilo Roggenmehl, 35 Kilo Kleie, 30 Kilo Salz und 6 Liter Oel.                                                                                                                                                                                           |
| 3) Cécilbrot, Franzö-<br>sische Methode.                                          | Cecil lässt die gereinigten Getreidekörner durch<br>rauhe, rotirende Cylinder abschälen, 6—8 Stunden<br>in dünnem Sauerteig einweichen, durch Walzen zer-<br>quetschen, in Teig verwandeln und backen.                                                                            |
| 4) Graham- eder Vege-<br>tarianerbrot, Englische<br>und Amerikanische<br>Methode. | Wird bereitet aus geschrotetem Weizen- oder<br>Roggen- und Maisschrot, durch Einteigen mit Wasser<br>ohne Hefe oder Sauerteig. Das Brot ist nicht sauer,<br>aber dicht, doch auch porös, weil das Verdampfen<br>des Wassers den Teig lockert, wenn auch in gerin-<br>gerem Grade. |
| 5) Türkisches Brot.                                                               | Auf ähnliche Weise wird auch das Türkische Brot<br>bereitet, das zum grösseren Theil aus Maisschrot<br>mit Antheilen von Weizen- oder Roggenschrot ohne<br>Hefe und Sauerteig zubereitet wird. Es ist ausser-<br>ordentlich dicht.                                                |
| В)                                                                                | Brot aus kleiefreiem Mehl.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1) Schiffszwieback.<br>England.                                                  | 6 Theile feines oder grobes Mehl mit 1 Theil<br>Wasser vermischt und der kaum aufgegangene Teig<br>zum Backen gestellt. Ein solcher Zwieback hält sich<br>mehrere Jahre unverändert.                                                                                              |
| 2) Englische Biscuits.                                                            | Feines Mehl mit Wasser, Fett, Zucker, Eier und<br>Gewürzen gemischt und zum Backen gestellt.                                                                                                                                                                                      |
| 3) Paderborner Brot.  Deutschland.                                                | 270 Kilo feines Roggenmehl, 100 Kilo Weizen-<br>mehl (2. Sorte), 6 Kilo Kochsalz, 2 Kilo Buchweizen-<br>mehl, 1 Liter Oel und 6 Kilo Sauerteig.                                                                                                                                   |

| 4) Feineres Weissbrot.<br>Frankreich. | 230 Kilo Weizenmehl (1. Sorte), 120 Liter frische<br>Milch, 3 Kilo Hefe, 3 Kilo Kochsalz und 2 Kilo<br>Buchweizenmehl.                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) Weisse Semmel. Deutschland.        | 100 Kilo feines Weizenmehl, 0,25 Kilo frische Hefe<br>und 60 Liter Wasser, oder auch theilweise Milch.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6) Kleberbrot.                        | Man lässt Kleber in Stücken etwa 24 Stunden lang in Wasser von 35-37°C stehen, wodurch es seine zähe und bindende Beschaffenheit verliert, es wird dadurch kurz und brüchig und lässt sich dann zu <sup>1</sup> / <sub>s</sub> mit Roggenmehl vermischt zum weissen, lockeren wohlschmeckendem Brote verbacken, das dem Weizenbrote ähnlich ist. |

# Chemische Zusammensetzung verschiedener Brotsorten.

# 1) Frisches Weissbrot.

| Minimum                                      | Wasser 26,89 47,90 88,51 41,02 | Stickstoff-<br>substanz<br>4,81<br>8,69<br>6,82<br>6,23 | 0,10<br>1,00<br>0,77<br>0,22 | Zucker<br>0,82<br>4,47<br>2,37<br>2,13 | Stickstoff-<br>freie Ex-<br>tractstoffe<br>38,93<br>62,98<br>40,97<br>48,69 | 0,33<br>0,90<br>0,38<br>0,62 | 0,84<br>1,40<br>1,18<br>1,09 |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|                                              | 2) F                           | eineres                                                 | frisches                     | Roggent                                | rot.                                                                        |                              |                              |  |  |  |
| Minimum                                      | 34,49<br>48,57<br>44,02        | 8,49<br>9,22<br>6,02                                    | 0,10<br>0,83<br>0,48         | 1,23<br>4,55<br>2,54                   | 32,82<br>51,13<br>45,33                                                     | 0,29<br>0,39<br>0,30         | 0,86<br>3,08<br>1,81         |  |  |  |
|                                              | 3) Gröl                        | beres Ro                                                | ggenbrot                     | (Pumper                                | nickel).                                                                    |                              |                              |  |  |  |
| Mittel                                       | 43,42                          | 7,59                                                    | 1,52                         | 3,25                                   | 41,87                                                                       | 0,94                         | 1,42                         |  |  |  |
| 4) Weizenzwieback für Schiffe und Festungen. |                                |                                                         |                              |                                        |                                                                             |                              |                              |  |  |  |
| Mittel                                       | 18,47                          | 8,32                                                    | 1,04                         | 1,82                                   | Lösl.Stärke<br>Dextrin,<br>Gummi<br>6,62                                    | Å.                           | or, Stärke<br>iche<br>1,73   |  |  |  |

# 5) Roggenzwieback.

|        |   |   |   | Wasser | Stickstoff-<br>substanz | Fett       | Zucker      | Lösl. Stärke,<br>Dextrin,<br>Gummi     |           | iärke, Asche |
|--------|---|---|---|--------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| Mittel |   | • |   | 11,65  | 8,69                    | 0,89       | 3,78        | 12,59                                  | 62        | <b>,4</b> 0  |
|        |   |   |   | 6)     | Haferbro                | t in Schw  | eden und    | Norwegen.                              |           |              |
| Mittel | • |   | ı | 13,33  | 7,48                    | 9,48       | 2,46        | 4,03                                   | 63        | ,22          |
|        |   |   |   | 7)     | Gerstenbr               | ot in Sch  | weden und   | Norwegen                               | •         |              |
| Mittel |   |   |   | 12,39  | 5,91                    | 0,90       | 3,95        | 5,63                                   | . 71      | ,02          |
|        |   | • |   | 8) F   | einerer Wo              | eizen-Thee | zwieback    | (Frankreich                            | ı).       |              |
|        |   |   |   |        |                         |            |             | Stickstoff-<br>freieExtract-<br>stoffe | Holzfaser | Asche        |
| Mittel | • |   |   | 1,18   | 13,31                   | 3,18       | 7,12        | 73,96                                  | 0,25      | 1,00         |
|        |   |   |   |        | 9) F                    | ranzösisc  | he Biscuit  | s.                                     |           |              |
| Mittel |   |   | 1 | 10,07  | 11,93                   | 7,47       | 36,38       | 32,29                                  | 0,75      | 1,14         |
|        |   |   |   |        | 10                      | ) Englisch | e Biscuits  |                                        |           |              |
| Mittel |   |   | j | 7,45   |                         |            |             | 58,08                                  | 0,16      | 0,83         |
|        |   |   |   | 1      | 1) Hambui               | raer Biscu | its (Fabri  | k Cabin).                              |           |              |
| Mittel |   |   | ı | 9,7    | •                       | •          |             | 77,0                                   | 0,00      | 1,3          |
|        |   |   |   | 12     | 2) Hambur               | ger Riscui | its (Fahrik | Craker).                               |           |              |
| Mittel |   |   | 1 | 9,6    | •                       |            | 0,00        | •                                      | 0,00      | 1,5          |
|        | • | - | ' | - , -  | ,-                      | -,-        | , ,,,,,     | ,,- 1                                  | 0,00      | -,-          |

# Schwedische Brotsorten in Nothjahren.

Nach Th. Dietrich und v. Bibra.

|    | Nach Th. Dietrich:                                                      | Wasser | Stickstoff-<br>substans | Stickstoff-<br>frele Stoffe | Holzfaser | Arche |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| 1) | Hafer-Roggenbrot besteht aus 2 Theilen<br>Hafer + 1 Theil Roggen        | 9,40   | 6,77                    | 73,80                       | 6,7       | 3,33  |
| 2) | Roggen-Blutbrot (ersteres mit 2 Theilen Wasser + 1 Theil Blut)          | 11,80  | 9,58                    | 73,55                       | 2,50      | 2,57  |
| 3) | Rindenbrot (Mehl + Kiefernrinde, die<br>14 Tage in Wasser geweicht ist) | 6,80   | 5,77                    | 62,96                       | 17,30     | 7,17  |
| 4) | Strohbrot (Mehl + Spelzen von unreifem Getreide)                        | 10,10  | <b>4,9</b> 8            | 52,69                       | 23,40     | 8,83  |
| 5) | Sauerampferbrot (Mehl + Sauerampfersamen + Waldkräuter)                 | 7,80   | 5,25                    | 58,15                       | 22,20     | 6,60  |
| 6) | Knochenmehlbrot (Hafermehl + Knochenmehl)                               | 8,00   | 11,16                   | 43,11                       | 9,40      | 28,33 |

| Nach v. Bibra:                                       | Wasser | Stiekstoff-<br>substans | Fott | Zucker | Stickstoff-<br>freie Stoffe |                | faser, .<br>, Asche |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 1) Hemmissbrot der Arbeiter in Stockholm             | 12,00  | 10,05                   | 1,60 | 3,10   | 6,92                        | 65             | ,41                 |
| 2) Kielehaltiges Bret von Norra-<br>Angermanland     | 10,83  | 9,13                    | 2,90 | 3,70   | 12,20                       | 60             | ,94                 |
| 3) Gerste-Roggenbrot von Norra-<br>Angermaniand      | 11,65  | 6,78                    | 2,10 | 8,00   | 14,40                       | 61             | ,85                 |
| 4) Knacke-Brot                                       | 12,00  | 10,06                   | 1,40 | 5,50   | 11,75                       | 61             | ,86                 |
| 5) Knochen-Brot                                      | 10,00  | 10,97                   | 0,00 | 0,00   | 8,66                        | 29,3           | Asche               |
| 6) Rindenbrot (Roggenmehl + 1/4<br>Föhrenrinde       | 13,00  | 4,35                    | 6,30 | 4,50   | 6,30                        | 65             | ,55                 |
| 7) Rindenbrot von Dalekarlien                        | 12,00  | 4,50                    | 0,00 | 0,00   | 7,22                        | 76,            | 25                  |
| 8) Hungersnothbrot, bestehend aus<br>Stroh und Rinde | 13,33  | 9,14                    | 0,00 | 0,00   | 3,43                        | 7 <b>4</b> ,   | ,10                 |
| 9) Preussieches Kommissbrot nach                     |        |                         |      |        |                             | Holz-<br>faser | Asche               |
| J. König                                             | 36,71  | 7,47                    | 0,45 | 3,05   | 49,36                       | 1,51           | 1,46                |
| 10) Französisches Kommissbrot nach A. Payen          | 41,07  | 7,62                    | 0,61 | 3,96   | 45,20                       | 0,9            | 0,83                |

### Verfälschungen des Brotes.

- a) Das Brot kann verfälscht sein mit anderen billigeren Mehlsorten, wie es beim Mehle angegeben ist, z. B. mit Erbsen, Linsen, Wickenmehl u. s. w. Diese lassen sich im Brote kaum erkennen, wenn nicht der Geschmack entscheidend ist.
- b) Um verdorbenes, muffig gewordenes Weizenmehl zu verbessern, werden ihm gewisse mineralische Salze zugefügt, wie Alaun, Zink- und Kupfersulfat, durch diese erhält das Weizenbrot zugleich ein zarteres Weiss.
- c) In England wird Brot zuweilen mit Infusorienerde verfalscht.
- d) Lolium temulentum im Brote bewirkt nach dem Genusse heftiges Zittern am ganzen Körper und Schwindel hervorrufend.
- e) Am häufigsten wird das Brot heimgesucht durch Schimmelpilze, als da sind:
  - Weisser Schimmel wird bewirkt nach Rochard und Ch. Legros durch Mucor mucedo und Botrytis grisea.
  - Schwarze Flecke werden bewirkt durch die Pilze Rhisopus nigricans.

# Nachweis der wichtigsten Verfälschungen im Brote.

- a) Wenngleich eine minime Menge der angeführten mineralischen Zusätze für den Menschen nicht schädlich ist, so ist es doch unstatthaft, eine solche Beimengung zu bewilligen, da dem Bereiter des Brotes gewöhnlich kein Urtheil zu Gebote steht über die Quantität solcher Zusätze, die dem Menschen schädlich oder unschädlich wären und ihm in dieser Angelegenheit ein weiter Spielraum vorliegt. Dafür sprechen die häufigen Vergiftungsfälle durch Brot, wie sie in London vorkommen.
- b) Zur Erkennung von Mineralstoffen werden 50—200 grm Brot eingeäschert, die Asche mit Salzsäure gelöst und der Auszug filtrirt. Nach dem Neutralisiren der sauren Flüssigkeit fügt man zu derselben eine Lösung von Ammoniumcarbonat im Ueberschuss hinzu, wodurch Thonerdehydrat gefällt wird. In der von der Fällung abfiltrirten Lösung ist Zink und Kupfer vorhanden. Versetzt man diese Lösung mit Schwefelammon, so fällt Schwefelzink und Schwefelkupfer heraus. Cyankalium löst letzteres auf, während weisses Schwefelzink zurückbleibt. Oder die Lösung der Asche wird mit Kali-Lösung im Ueberschusse versetzt, wodurch Kupferoxydhydrat herausfällt; in der Lösung bleiben Zink und Thonerde. Kocht man die Lösung längere Zeit, so fällt Zinkoxydhydrat heraus, Thonerde bleibt gelöst. Nach dem Zusatz von Chlorammonium zu dieser Lösung und beim Erhitzen derselben, fällt Thonerdehydrat heraus.

H. Vohl fand bei der Untersuchung von Brot bei 2,02-5,37% Asche, 0,031-0,035% Zinkoxyd,

3) Grüne Färbung durch Aspergillus glaucus und Penicillium glaucum.

4) Orange Farbe durch eine Entwickelungsform des Mucor mucedo und durch Thamnidium,

5) Rothé Färbung wurde früher in abergläubischer Weise für Blut erklärt (Hostien). Ehrenberg hat jedoch 1848 nachgewiesen, dass die rothe Masse aus rothen Monaden, thierischen Parasiten mit selbstständiger Bewegung besteht, er benannte sie Monas prodigiosa.

Cohn gab jedoch diesen Parasiten den Namen Micrococcus

prodigiosus.

0,022-0,061% Thonerde, in anderen Fällen wurden 0,043-0,045% Kupferoxyd in der Asche des Brotes nachgewiesen.

Infusorienerde kann ebenfalls in der Asche des Brotes nachgewiesen werden, die sich dann durch grossen Gehalt an Kalk und Kieselsäure auszeichnet. Letztere bleibt beim Lösen der Asche in Salzsäure zurück. Kalk wird nach dem Neutralisiren der Lösung durch Ammonoxalat gefällt.

Schimmelpilze werden vom Brot entfernt, indem man dasselbe mit Wasser befeuchtet und auf 60-70° C erhitzt; oder auch wenn man das Brot mit starken alkoholischen Flüssigkeiten, als Branntwein, Rum, Cognac - abreibt, wodurch alle Pilze zerstört werden.

# Maccaroni und Nudeln.

| a) Gewöhnliche Maccaroni nach<br>4 Analysen. |                         |      |                             |       |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|-------|--|--|
| Wasser                                       | Stickstoff-<br>Sucstans | Pett | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Asche |  |  |
| 13,07                                        | 9,02                    | 0,28 | 76,79                       | 0,84  |  |  |
| b) Kleber-Maccaroni.                         |                         |      |                             |       |  |  |
| 12,2                                         | 21,3                    | 1,0  | 64,7                        | 0,8   |  |  |

## Verfälschungen der Nudeln.

Maccaroni und Nudeln werden, um ihnen ein gefälligeres Ansehen zu geben, gefärbt mit Eigelb, Curcuma, Gelbholz, Safran u. sogar mit der schädlichen Pikrinsäure und anderen Anilinfarbstoffen.

- a) Die gewöhnlichen Maccaroni und Nudeln, Lieblingsspeisen der Süd-Europäer, besonders der Italiener und Franzosen, werden besonders aus hartem, glasigen Weizen, der gewöhnlich kleberreicher ist, und heissem Wasser bereitet, indem ein steifer Teig angeknetet wird, den man dann beliebig zu Nudeln oder zu Macaroni formt.
- b) Der bei der Fabrikation von Stärke aus Weizenmehl als Nebenproduct gewonnené Kleber wird ebenfalls verwendet zur Gewinnung von Maccaroni. 10 Theile guter Kleber, 30 Theile Mehl und 5 Theile kochend heisses Wasser werden eingeteigt und beliebig geformt.

Die Maccaroni und Nudeln werden zu Suppen zugefügt oder auch gekocht, mit Buttersaucen übergossen und feingeriebener, pikanter Käse zugefügt, genossen. vorzüglichen Fabriken, wo diese bereitet werden, sind : Auvergne in Frankreich, Turin, Genua, Neapel, Livorno, Umgegend von Rom in Italien; in Petersburg, Moscau u. s. w.

| Kleberbiscuit. | Im Mittel von 2 Analysen.<br>a 9,1   44,9   3,6   40,2   2,2<br>b)10,7   22,9   3,1   61,9   1,4 | Asche unbekannt. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                                                  |                  |

Die Kleberbiscuits, die jetzt in grossen Mengen in den Handel kommen, werden gewöhrlich aus denselben Materalien hergestellt, wie es bei den Maccaroni angegeben ist, nur dass man dazu mehr Kleber verwendet. Durch den grösseren Gehalt an Kleber datirt sich auch der grössere Fettgehalt. Zu feineren Kleberbiscuits verwendet man auch Zucker, Eigelb, Safran u. s. w.

# Conditor-Waaren.

Unter dieser Rubrik umfasst man die verschiedensten Gegenst. , die hauptsächlich aus Zucker, Honig, Mehl, Gewürzen hergestellt werden, wie z. B. Kuchen, Confect, candirte Früchte, Bonbons, Liqueure, Fruchtsäfte, Pasteten, Chocoladestoffe u. s. w.

Diese Stoffe werden häufig, um ihnen ein gefälligeres Ansehen zu geben, mit den verschiedensten Farbstoffen vermischt.

A) Als schädlich wirkende Farbstoffe sind folgende zu betrachten:

Für Weiss: Zink- und Bleiweiss, Kreide, weisser Bolus.

Für Gelb: Neapelgelb, Chromgelb, Bleiglätte — enthalten Blei, Aurigpigment enthält Arsen, Gummi-Gutti, Pikrinsäure, Martius- und Victoriagelb, Anilinfarbstoffe,

Für Roth: Chromroth, Zinnober, Mennige, Florentinerlack und Fuchsin. Die beiden letzteren sind arsenhaltig.

Für Grün: Schweinfurtergrün, Grünspan, Chromgrün, Kobaltgrün, Casselmanns Grün, Anilingrün.

Für Blau: Smalte (arsenhaltig), Bremerblau, Königsblau, Mineralblau (kupferhaltig), Ultramarin, Berlinerblau, Pariserblau, Anilinblau.

Für Violett: wird erzielt, indem rothe und blaue Farben gemischt werden. Für Schwarz: Graphit, roher Spiessglanz (antimonhaltig), Anilinschwarz.

Für Braun: Umbra, Ocher, Manganbraun, Van-Dyk-Braun, Bismarckbraun.

B) Von der Sanitätspolizei als unschädliche Farbstoffe gestattet, um Conditor-Waaren zu färben, sind folgende:

Für Weiss: Gebeuteltes, feinstes Weizenmehl, Reismehl und Stärkemehl;

Für Gelb: Curcuma, Gelbholz, Safran, Ringelblumen, Saflor, persische und Avignoner Gelbbeeren;

Für Roth: Orlean, Orseille, Saft von rothen Rüben und Kirschen, Krapp-Farb stoffe, Cochenille, Carmin, Rothholz, Sandelholz;

Für Grün: Lösung von Chlorophyll, Saft und Spinat, La-Kao (chinesische Farbe), Mischungen von unschädlichen gelben mit blauen Farbstoffen;

Für Blau: Saft, Lackmus, Indigolösung;

Für Violett: Mischungen von unschädlichen blauen und rothen Farbstoffen;

Für Braun: Runkelrüben- und Cichorien-Extract, Lakrizensaft, gebrannter Zucker, Cacaobraun;

Für Schwarz: Gereinigter Russ, chinesische Tusche.

Handelt es sich darum, schädliche mineralische Farbstoffe in solchen Conditor-Backwerken nachzuweisen, so wird die Waare mit verdünnter Salpetersäure behandelt, um eine Lösung zu erzielen. In dieser filtrirten Lösung lassen sich die Mineralgifte leicht nachweisen, indem man dieselbe mit Schwefelwasserstoff und mit Schwefelammon versetzt und aus der Farbe der hierbei entstehenden Fällung, sowie aus dem Verhalten derselben gegen Schwefelammon und andere Reagentien, das Urtheil fällt über die Natur des Metallgiftes. Giftige organische Stoffe werden entdeckt, wie ausführlich schon bei dem Gegenstande «Butter» angegeben worden ist.

Am häufigsten kommt es vor, dass grüne Farben und zwar arsenikhaltige zum Färben von Confituren wie z.B. für grüne Blätter auf Zuckereier, für Zeugstoffe u. s. w. benutzt werden. Eine leicht auszuführende und sichere Probe, um in solchen Fällen, Arsenik nachzuweisen, besteht darin, dass man die grünen Abschabsel mit wenig Salzsäure längere Zeit erhitzt, um dieselben so vollständig als möglich zu lösen, die Lösung wird filtrirt, und dann bringt man in dieselbe ein möglichst blankes ausgewalztes Kupferblech. Nach einigen Minuten hat dasselbe bei Gegenwart von Arsen einen dunkelgrauen metallischen Ueberzug angenommen, der besonders beim Reiben metallisch glänzend wird. Antimon giebt zwar auch einen solchen Ueberzug; indessen existirt keine grüne Farbe des Antimons, die ähnlich dem Arsen benutzt wird.

Jaggeryzucker oder Jagré- oder Palmzucker. meist von Palmen, Datteln und Cocospalmen gewonnen, wie z. B. von: Borassus flabelliformis. Arenga saccharifera, Cocos nucifera, Phoenix sylvestris und dactylifera, Caryota urens oder Kittulbaum, Carozo colorado, in den Tropenländern heimisch.

Der Jaggery- oder Palmzucker hat ganz dieselben Eigenschaften des gewöhnlichen Rohrzuckers, nur dass er als Rohzucker dunkelfarbig und von fetter Beschaffenheit erscheint und sich gewöhnlich durch einen angenehmen Geruch nach Cumarin auszeichnet, besonders starkes Aromat zeigend, wenn er aus Dattelbäumen gewonnen wurde. Im raffinirten Zustande ist er dagegen durch Nichts von gewöhnlichem Rohrzucker zu unterscheiden.

### Rohrzucker

- a) in d. Tropen aus Zuckerrohr,
- b) in Europa aus d. Zuckerrübe hauptsächlich gewonnen.

# Chemische Zusammensetzung.

a) Zucker aus Zuckerrohr. 2,16%/0 Wasser

Eiweiss 0,35 » Rohrzucker. . . 93,33 » Unkrystallisirbarer

Zucker . . . 1,78 » Gummi 0,30 » Extractivatoffe. 0,91 » Asche. . . . 0,76 » Eingemengte orga-

ganische Stoffe. 0,21 » Eingemengte unorganische Stoffe. 0,20 »

b) Zucker aus Zuckerrüben.

Wasser 2.98% . . . . Rohrzucker . 92,77 » Sonstige organische

Stoffe . . . 2,78 » Asche . . 1,47 »

# Traubenzucker oder Krümelzucker. Dextrose Glycose.

Traubenzucker besteht aus: Wasser . . . 12-15% Traubenzucker . 85-88 »

# Stärkezucker.

specifisches Gew. = 1,0334.

# Mittel von 25 Handelssorten.

Wasser . . . . 17,05% Traubenzucker . . 64,60 » Unvergährbare Stoffe . . . . 18,56 »

# Verunreinigungen des Zuckers.

- a) Um dem Melis u. der Raffinade die gelbe Farbe zu nehmen, setzt man dem Zuckersaft bei der Krystallisation eine geringe Menge Ultramarin, Berlinerblau od. Smalte hinzu, wodurch der Zucker eine angenehm blauliche Nuance erhält.
- b) Rohrzucker kann vermischt sein mit Trauben- u. Stärkezucker.
- c) Bei Kleinhändlern wird das Zuckermehl häufig vermischt mit Kreide, Gyps, Mehl, Schwerspath, um das Gewicht desselben zu vermehren.



spindelformige Gestalt, bedeakt mit eilbergiknrenden Schuppor

# Arten.

Die Zuckermacher, die sich mit der Gewinnung des Palmzuckers beschäftigen steigen gegen November in die Dattel- oder Palmbäume hinauf, befestigen um den Stamm mehrere irdene Krüge und machen über jedem derselben einen Einschnitt, in den sie ein Stück Bambusrohr stecken, durch den der aus dem Baume fliessende Saft in den Krug gelangt. Am andern Tage wird der gesammelte, gesammet Saft eingekocht und der erhaltene Syrup in Weidenkörbe gegossen, die mit poröser gereinigter Erde ausgefüttert sind und auf einem flachen, grösseren Gefässe stehen. Der Zucker krystallisurt allmählich und hleibt in den Körben, wo er dann die Eigenschaften und das Aussehen von europäischem Rohrzucker hat; die Melasse filtrirt dagegen durch die poröse Erde und gelangt in die untern Gefässe. In Kalkutta wird dieser rohe Palmzucker, Moscowade nach europäischem Verfahren raffinirt und ist dann nicht mehr von europäischem (Cassonade) Zucker zu unterscheiden. Auch bereitet man viel Palmenhonig, der sich durch Gehalt an Cumarin auszeichnet. Die jährliche Produktion von Palmzucker beträgt 110 Millionen Kilogramm, während 1875 in 830 Fabriken 6834 Millionen Pud Rubenzucker gewonnen wurden als Sandzucker und ausserdem 1,745484 Tonnen Rohrzucker in den Tropen.

# Chemischer Nachweis der Verfälschungen.

- a) Ultramarin, Berlinerblau und Smalte scheiden sich in Syrup nach längerem Stehen als blauer Niederschlag von selbst aus. Kleine Mengen sind unschälich.
- b) Unterscheidung des Rohrzuckers von Rübenzucker. Erwärmt man eine concentrirte Lösung von Rübenzucker bei einer Temperatur, bei welcher dieser noch nicht die zum Erstarren nöthige Consistenz hat, mit Indigearmin, so tritt Entfärbung ein durch Rüben- nicht aber durch Rohrzucker, da ersterer stets Spuren von Nitraten enthält.
- c) Unterscheidung von Traubenzucker. Die gelbe Pikrinsäure wird beim Erhitzen mit Traubenzucker-Lösung in die rothe Pikraminsäure übergeführt, nicht aber durch Rohrzucker.

· Bemerkungen.

Das Zuckerrohr findet sich in den Niederungen des Mississipi, auf den Westindischen Inseln, in Brasilien, einigen Theilen Ost-Indiens und in verschiedenen Länderstrecken Asiens. Es wird 3½ bis 6 Meter hoch und erreicht eine Stärke von 3 Ctm. Von geringerer Bedeutung für die Zuckerfabrikation ist die Palme, die in Indien den Rohstoff zur Zuckergewinnung liefert. In Nord-Amerika wird aus dem Ahorn: Acer sacharinus in China aus der Zuckerhirse: Sorghum sacharinum Zucker gewonnen. Als bessere Sorten gelten: Raffinade, Cassonade Candis, Krystallfarina und Saftmelis.

Als weniger gute Sorten dienen: Lumps und Farinamehl, Würfel- und gemahlener Zucker. Die Zuckerameise: Formica sacharivora legt ihr Nest unter der Wurzel des Rohrs und tödtet dasselbe in Folge dessen. Die Afterameise: Formica analis macht ihre Wohnung im Rohre selbst und zerstört dasselbe.

Der Saft aus Weintrauben oder Rosinen wird mit Witherit oder Kreide versetzt, um die Säuren zu neutralisiren, man trennt von den Salzen, klärt die Lösung mit Rindsblut und dampft bis auf 34° C ein. Nach dem Erkalten kristallisirt der Zucker aus. 1000 Theile frische Trauben liefern 50—70 Theile Traubenzucker. Die Transkaukasischen Rosinen sind am reichsten an Zucker = 61,75°/o. Man nennt sie auch Kischmisch oder Zibeben, sie enthalten keine Kerne. Dann folgen Malaga -Trauben (59,6°/o), Muscat-Trauben (53,8°/o), Wiener-Rosinen (51,55°/o), Inesamner (45,8°/o), Cisme-Rosinen (45,6°/o), Zante-Weinbeeren (45,3°/o), Eleme (39,8°/o). Der Zuckerverbrauch der Welt betrug von 1875 bis 76 — gegen 3,508,622 Tonnen.

Stärke wird in Schwefelsaure haltendem Wasser, das mit etwas Salpetersaure versetzt ist, vertheilt, das Wasser wird durch Einleiten von Wasserdampf so lange erwärmt, bis Alkohol in der Lösung keine Fällung von Dextrin mehr giebt, darauf wird die Säure durch Kreide neutralisirt. Die Lösung wird von Gyps getrennt, durch Blut oder Knochenkohle gereinigt und bis zum Krystallisationspunkte eingedampft. Nach dem Erkalten krystallisirt der Zucker aus. Jeder Stärkezucker enthält jedoch noch eine namhafte Menge unvergährbarer Stoffe von 10—25%. Der Zuckergast: Lepsima sacharina L. 8 Millim. lang, ist ein Borstenschwanz mit gestreckten, birnenformigen, oben flach gewölbtem Körper, aus 12 Nebenaugen bestehenden Augen, 3 fast gleichlange Borsten am Hinterleibe und 2gliederigen Tarsen, oben schön silberglänzend, weisslich, unten dagegen lichtgelb findet sich überall in Europa und nascht am Zucker.

# Syrup, Melasse, Muess

wird als Nebenproduct bei der Raffinerie des Zuckers gewonnen. Stärkesyrup kann aus allen Stärkesorten gewonnen werden.

### a) Raffinerie - Melasse nach 6 Analysen.

# b) Stärkesyrup.

Wasser . . . . 19,73º/o Traubenzucker . . . 44,26 » Unvergährbare Stoffe . 36,01 »

- a) Raffinerie-Melasse enthält stets Essig- und Ameisensäure.
- b) In Rüben-Melasse sind enthalten: Betain CsH<sub>1</sub>INO<sub>2</sub>, Asparagin CH<sub>2</sub>CO(NH<sub>2</sub>), Arabinsäure C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>, Glutaminsäure

C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>(NH<sub>2</sub>)(CO.OH), Humusstoffe, Eiweissstoffe, Dextrin, Nitrate, Schwefelsäure, Gyps.

### Zuckercouleur

ist eine concentrirte Lösung von Caramel (gebranntem Zucker) in Wasser.

### Man unterscheidet:

- Rum- oder Spirituosen-Couleur ist dextrinfrei und dient zum Färben von Rum, Arac, Branntweinen u. Liqueuren.
- Bier-Couleur ist dextrinhaltig und dient zum Färben von Bier, Wein, Essig, Bratensaucen und des Kaffees.

Da dieselbe Dextrin enthält, ist sie in starkem Spiritus unlöslich.

# Honig

(Engl. honey)
ist der zuckerreiche Saft,
den die Arbeitsbiene (apis
mellifica) aus den Nectarien
der Blüthen als Rohrzucker
aufsaugt, in den Honigbeuteln in Invertzucker umwandelt, und durch einen
Erbrechungsprozess in den
Waben ausscheidet.

# Im Mittel von 6 Analysen.

Wasser . . . . 16,13% of Stickstoffsubstanz . . 1,29 % Trauben- oder Invertzucker . . . . 78,74 % Rohrzucker . . . . 2,69 % Asche . . . . . 0,12 % Spuren freier organischer Säure, Farbestoff, Schleim, Aromat.

- a) Honig kann vermischt sein mit Getreidemehl und mineralischen Stoffen, die beim Lösen des Honigs im Wasser als ungelöst zurückbleiben.
- b) Zusatz von Stärkesyrup wird erkannt, indem die Menge Schwefelsäure und Kalk im Honig bestimmt wird.

### Manna

ist der süsse Saft, der durch Einschnitte oder in Folge von Insectenstichen aus manchen Pflanzen herausfliesst. In Australien «Serup» oder «Lerp» genannt, von Astragalus-Arten stammend. a) Manna von Eucalyptus dumosa und mannifera (Anderson).

Der Zuckerstoff in dem Manna ist Mannit: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>, Buchholz fand 60°/<sub>0</sub> Mannit. b) Nach Leuchtweiss. Wasser  $10-13^{\circ}/_{\circ}$ , Mannit (in Manna canellata)  $37,6-42,6^{\circ}/_{\circ}$ ; Mannit (in Manna calabrina  $-32^{\circ}/_{\circ}$ , Pflanzenschleim+harzige Subst.  $40-42^{\circ}/_{\circ}$ , Gährungfähigen Zucker  $9-15^{\circ}/_{\circ}$ . Buignet fand Dextrin  $20-30^{\circ}/_{\circ}$ , Rohr+Invertzucker  $10-15^{\circ}/_{\circ}$ . Asche  $1,3-1,9^{\circ}/_{\circ}$ , darin viel Kalisalze enthalten.

# Mannazucker (Mannit)

wird gewonnen aus verschiedenen Tangen (Fam. Fucaceen und Klasse der Algen), wie z. B. von:

- 1) Laminaria sacharina,
- 2) Fucus sacharinus und
- 3) Lecanora esculenta.

Mannazucker besteht durchweg aus Mannit: CoH14Oo. Asche dieser Tangen nicht bekannt. In Deutschland wird, wenn auch in kleinerem Maasstabe, aus den zuckerreichen Möhren, durch einfaches Auspressen, Reinigen und Eindampfen des Saftes eine braune Melasse, Kraut oder Muess genannt, gewonnen, der 44,93% Rohr- und 26,07% Fruchtzucker enthält. In obstreichen Gegenden Europas wird aus süssen Aepfeln, Birnen, Rosinen, Apricosen eine gute Melasse gewonnen, die der ärmeren Bevölkerung als Versüssungsmittel dient.

Verunreinigungen: a) In der Raffinerie-Melasse: Ameisenund Essigsäure, die sich beim Erhitzen der Melasse durch den Geruch erkennen lassen.
b) In der Runkelrüben-Melasse: Nitrate durch Indigcarmin zu entdecken.
c) In der Stärke-Melasse: Schwefelsäure und Gyps. Die Lösung mit Ammoniumoxalat versetzt, giebt bei Anwesenheit von Gyps weisse Fällung (Kalk), Barytlösung giebt weisse Fällung (Schwefelsäure).

Stärkezucker oder Syrup wird in eisernem Kessel, der mit einem Rührwerk versehen ist, auf 190—220° C erhitzt und zwar so lange bis eine in Wasser getröpfelte Probe zu glashartem, nicht süss, sondern bitter ätzend schmeckendem Tropfen erstarrt. Wird nur schwach gebrannt, so löst sich die Couleur in starkem Spiritus, färbt aber schwächer; brennt man den Zucker stärker, so färbt die Couleur besser, löst sich aber dann nur in Spiritus von 75 % klar auf. Die beim Brennen des Zuckers sich bildende Säure wird zur Darstellung von Rumcouleur mit Soda, zur Darstellung von Biercouleur mit Ammoncarbonat abgestumpft.

Im Handel unterscheidet man: 1) Scheibenhonig wird direct aus dem Stock gewonnen mit Beibehaltung der Waben und in Scheiben geschnitten. 2) Jumpfernhonig, aus den zerschnittenen Waben freiwillig ausgelassener Honig. 3) Gewöhnlicher Honig, die Waben werden ausgepresst und ausgekocht. 4) Auch mit Hilfe der Centrifuge wird Honig unter Erhaltung der Waben gewonnen. Maihonig ist besser als Herbsthonig. Kraut- und Landhonig aus Blumen gesammelt, ist besser als Haidehonig, der vom Haidekraut (Calluna) und vom Buchweizen stammt. Der polnische Lindenhonig (Lippitzhonig) ist sehr geschätzt. Der illyrische schmeckt nach Melilothen, der pommersche ist sauer, der italienische ist aromatisch und etwas bitterlich, der amerikanische (Havanna) ist weisslich. Giftiger Honig stammt von Aconitarten und Rhustoxicodendron. Die Käfer: «Meloë und Sitaris», Fam. Coleoptera leben im Innern der Bienenwohnungen von Eiern und Honig der Bienen. In Amerika werden Waben aus Paraffin gemacht, mit Glycose gefüllt, dann mit heissem Eisen zugemacht und als Honig verkauft.

Die Sinai-Manna der alten Hebräer ist der Saft, der in Folge des Stiches von der Schildlaus (Coccus manniparus) auf dem Tarfastrauch (Tamarix gallica) herausschwitzt; auch verursacht durch Stiche der Heuschrecke: «Teggioca australis» und durch Psylla-Heuschrecken. Er enthält Zucker und Dextrin. Die in der Medicin als gelindes Abführmittel gebräuchliche Manna ist der durch Verwundung der Manna-Esche (Fraxinus Ornus L) herausfiiessende und sich verdickende Saft. Er enthält 60—80°,0 Mannazucker (Mannit = CoH14Oo) ausserdem Gummi, harzige Stoffe, Schleim, Farbstoff und verschiedene Verunreinigungen. In Persien wird die Manna, Alhagimanna genannt von Astragulusarten stammend mit Eiweiss, Mandeln, Pistacien und Gewürzen zu einem allgemein verbreiteten Confect verarbeitet, das unter dem Namen «Ges-en-gebin» bekannt ist.

Diese Algen sind 3—22 Centimeter breit bis 2 Meter lang, linealisch, ganzrandig mit rundem Stiel, grünlich oder olivengrün bis olivenbraun, im jungen frischen Zustande gallertartig weich, im Alter lederartig werdend. Sie kommen besonders häufig in der Nord- und Ostsee vor.

Beim Trocknen derselben wittert allmählich reichlich ein weisses, süssschmeckendes krystallinisches Pulver in spitzen Nadeln heraus, welches das Mannit darstellt und in Norwegen besonders beim Landvolke anstatt Zucker benutzt wird. Die Algen werden in Island, Irland und Schottland sowohl jung und frisch als Salat und Gemüse als auch im eingemachten Zustande, gesalzen und gesäuert, wie in Europa «Sauerkoll» behandelt wird, — vielfach genossen.

# Die alkoholischen

### Bier

ist ein durch weinige Gährung ohne Destillation erzeugtes und noch in einem gewissen Stadium der Nachgährung befindliches Getränk aus Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser gewonnen. Dasjenige Bier ist das geschätzteste, das neben angemessenem Gehalte an Alkohol ein natürliches Aroma und bei vollkommener Klarheit, feurigem Glanze, hinreichendem Schäumen, einen erfrischenden, weinartigen, süsslichbitteren Geschmack hat.

### Man unterscheidet:

- 1) Schenk- oder Winterbier.
- 2) Lager- oder Sommerbier.
- 3) Bock- od. Exportbier. Die beiden letzteren enthalten gehaltreichere Würze, als ersteres.
- 4) Weissbier (Gose) werden aus Weizenmehl oder Gemischen aus diesem und Gersten Malz hergestellt. Sie sind stark moussirend und besitzen einen säuerlichen Geschmack.
- 5) Die belgischen Biere (Lambic-Faro) werden aus Gerstenmalz und ungemalztem Weizen gebraut.
- 6) Die englisehen Biere (Ale, Porter) sind aus sehr tarken Würzen durch Obergährung und Verwendung

## Chemische Zusammensetzung der Biere.

|                                                                                                                                                 | Nach einigen<br>100 Analysen des<br>Bieres von ver-<br>schiedenen Län-<br>dern und Braue-<br>reien. |                                                                                                  | d W | Lager- od. Sommer-<br>bier im Mittel                                          | Doppel-, Bock- und<br>Exportbier                                                       | und Porter                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                 | Minim.                                                                                              | Maxim.                                                                                           | Se  | 'g_                                                                           | ద్                                                                                     | Ale                                                |  |
| Spec. Gewicht . Wasser . Kohlensäure . Alkohol Vol% Extract . Eiweiss . Zucker . Dextrin, Gummi Milchsäure . Glycerin . Asche . Phosphorsäure . | 83,00<br>0,10<br>1,63                                                                               | 1,0159<br>95,27<br>0,50<br>9,04<br>12,40<br>1,98<br>2,45<br>7,85<br>0,71<br>0,40<br>0,48<br>0,09 |     | 90,71<br>0,218<br>3,679<br>5,612<br>0,491<br>0,872<br>4,390<br>0,128<br>0,218 | 88,72<br>0,245<br>4,066<br>7,227<br>0,710<br>0,900<br>0,000<br>0,166<br>0,000<br>0,267 | 5,164<br>6,321<br>0,730<br>0,884<br>0,000<br>0,325 |  |

Ausserdem hat man im Biere gefunden: Peptone, Es sigsäure, Spuren von Bernsteinsäure und Gerbsäure, fettige, harzige und ätherische Stoffe aus dem Hopfen, ferner Spuren von Amylalkohol.

# Zusammensetzung der Asche nach 19 Analysen.

| in 100<br>Bier |      |          |      | ai    | <u>بة</u> | Ÿ.         | 4    | e i |      |
|----------------|------|----------|------|-------|-----------|------------|------|-----|------|
| ie in          |      | ro<br>ri | یا   | nesis | , M       | osph       | . ge | 918 | 7.   |
| Asche          | Kali | Nat      | Kall | -Mag  | Eisen     | Pho<br>Bar | Sch  | Kie | CPIC |

### Minimum.

0,146 |24,88| 3,68| 1,48 | 0,35| 0,11 |26,57| 1,30 | 8,04| 2,14 Maximum.

0,514 |88,35|24,36| 6,64 |12,03| 1,02 |84,52| 6,84 |14,32| 4,17 Mittel.

0,306 | 33,67 | 8,94 | 2,78 | 6,24 | 0,48 | 31,35 | 3,47 | 9,29 | 2,93

Die Asche von englischem Biere im Mittel von 23 Analysen nach E. Wolf im Extracte.

6,72 | 21,17 | 36,75 | 1,70 | 1,20 | 0,00 | 15,24 | 5,43 | 9,99 | 8,09

Malzextract von Hoff

enthält 2,58 Vol.- $^{\circ}/_{\circ}$  Alkohol und 7,86 $^{\circ}/_{\circ}$  Extract.

Malzextract (Lambic)
enthält 6,07 Vol.-% Alkohol + 3,13% Extract.

# Genussmittel.

## Chemischer Nachweis der Verfälschungen im Biere.

- 1) Salicylsaures Natron: 10 CC Bier mit ½ CC Schwefelsaure + 10 CC Aether geschüttelt. Die ätherische Lösung giebt mit Eisenchlorid eine schön violette Färbung. Nach dem Genusse solchen Bieres lassen sich 60% Salicilsaure nach 25 Minuten im Harne direct durch Eisenchlorid mit Sicherheit nachweisen.
- 2) Pikrinsäure. Bier wird mit Amylalkohol ausgeschüttelt. Die Lösung der Pikrinsäure giebt mit Schwefelammon oder mit Cyankalium bluthrothe Färbung.
- 3) Hopfensurrogate. Bier so lange mit Bleiessig versetzt, als noch eine Fällung entsteht, so wird alles Hopfenbitter gefällt und die überstehende klare Flüssigkeit besitzt keinen bitteren Geschmack mehr, während bei Anwesenheit von Hopfen-Surrogaten die Flüssigkeit bitter schmeckend bleibt.
  - 4) Erkennung fremder Bitterstoffe, nach Wittstein:
  - A) 2 Liter Bier werden zum Syrup verdampft und mit dem 5-fachen Alkohol (95%) geschüttelt. Die Alkohol-Lösung wird getrennt, der Rückstand noch einmal mit Alkohol behandelt und beide filtrirte Auszüge zum Syrup verdampft. Ein kleiner Theil davon in Wasser gelöst, in diese Lösung weisses Wollenzeug gethan,—nimmtdieses eine gelbe Färbung an, so ist Pikrinsäure zugegen. Der übrige Theil des Syrups wird 2—3mal mit dem sechsfachen Gewichte farblosen Benzins geschüttelt, die vereinigten Benzine verdunstet, hinterbleiben: Brucin, Strichnin, Colchicin und Colocynthidin.
    - Eine Probe dieses Benzinrückstandes auf weissem Porcellandeckel mit concentrirter Schwefel. + Kaliumbichronat betupft == purpurviolette Färbung zeigt Strychnin an.
    - 2. Eine zweite Probe mit concentrirter Schwefelsaure betupft, rothe Farbung: Colocynthin.
    - 3. Eine dritte Probe mit Salpetersäure (1,40 sp. Gew.) betupft, rothe Färbung: Brucin; violette Färbung zeigt Colchicin. Diese letzte Reaction geben auch Lupulin und das ätherische Oel von Ledum palustre. Hier sind also Controlbestimmungen nöthig.
- B) Der mit Benzin behandelte Syrup wird durch gelindes Erwärmen von anhängendem Benzin befreit
  und 2—3mal mit farblosem Amylalkohol geschüttelt. Einen Theil des Amylalkohols lässt man verdunsten, bilden sich dabei feine, weisse krystallinische Ausscheidungen, die stark bitter schmecken,
  so ist Pikrotoxin zugegen. Aloë zeigt sich durch
  die goldgelbe Farbe der Lösung und den safranartigen Geruch kenntlich.

### Bemerkungen.

Das Bier besitzt in seiner Kohlensäure einen erfrischenden, im Alkohol einen berauchenden, in dem Extract einen sättigenden und in den Hopfenstoffen einen aromatischen Bestandtheil. Diese Eigenschaften haben es zum allgemein beliebten Getränk gemacht.

Beim Lagern des Bieres nehmen die Extractstoffe (Maltose) ab, während der Alkohol zunimmt. Dieses geschieht durch d. schwache Nachgährung.

Unter schweren Bieren versteht man solche mit grossem Extract - Gehalt, unter starken Bieren solche mit grossem Alkohol-Gehalt.

Die verschiedene Färbung der Biererührt von verschieden gedarrtem Malze her. Zu den hellen Bieren verwendet man ein bei niederen Temperaturen (36 bis 40° C) gedarrtes Malz, zu den dunkleren bei höheren Temperaturen gedarrtes Malz oder auch gebrannten Zucker.

Je nachdem man neben dem Gerstenmalz noch anderestärkehaltige Stoffe, wie Weizen-, Reis-, Mais-, Kar-

toffelstärke verwendet, unterscheidet man Weizen-, Reis-, Mais-Bier.

Am constantesten allen Aschebestandtheilen im Biere sind die Phosphorsaure und das Kali, die daher als Anhaltepunkte zur Entscheidung über die Frage dienen können, ob das Bier aus Gerstenmalz allein oder auch aus anderen stärkehaltigen Materialien oder Kartoffelzucker, die arm an diesen Bestandtheilen sind, dargestellt worden ist. Ein grosser Natrongehalt der Asche beurkundet einen Zusatz von Kochsalz od. Borax zur Klärung und Conservirung des Bieres, was häufig in Englandangewendet wird. sehr feinen Hopfens gewonnen. Sie sind die stärksten Biere indem sie bis 10 Vol.-% Alkohol enthalten können.

7) Malzextracte enthalten vorzugsweise Extract  $5-12^{\circ}/_{\circ}$  und nur wenig Alkohol  $(2-4^{\circ}/_{\circ})$ .

### Verfälschungen im Biere.

- Durch Surrogatstoffe für Malz: Melasse aus Kartoffelstärke.
- Stoffe zum Klären des Bieres: Weissbuchen- und Hasselnussspäne, Kochsalz, Hausenblase, Tannin, Alaun + Schwefelsäure.
- Conservirende Mittel: Salicylsäure und salicylsäures Natron. Borsäure und Borax, 'zweifachschwefligsaurer Kalk.
- Zum Färben des Bieres: Zuckercouleur, Farbemalz, Cichorien und Runkelrüben-Extract, Lakritzensaft.
- 5) Hopfen-Surogat.

Wermuth (Absynthin) (C40H36O8+H2O)
Bitterklee (Menyanthin) C30H46O4
Quassia (Quassiin) C10H12O3
Enzian (Gintianin) C20H36O12
Aloë (Aloin) C17H18O7
Coloquinten (Colocynthin) C38H36O22
Kockelskörner (Picrotoxin) C12H14O5
Krähenaugen (Strychnin) C31G32N2O2
Herbstzeitlose (Colchicin) C17H18NO5
Krähenaugen (Brucin) C23H28N2O4

- 6) Bei Lokalbieren findet häufig Zusatz von unschädlichen Gewürzen statt, wie z. B. Coriander, Cardamon, Ingwer, Zittwerwurzel, Thymian, Majoran.
- Amylalkohol ist im Biere anzutreffen, wenn als Surrogat für Malz, Melasse oder Syrup aus Kartoffelstärke angewendet wurde.

# Chemische Bestimmung der

### I. Die Asche.

Zur Bestimmung der Asche im Biere werden 50—100 CC verdampft; das Extract darf nur bei gelinder Wärme eingeäschert werden und im Falle Kohle hinterbleibt, wird die Asche portionsweise mit Ammoniumnitrat vermischt und vorsichtig geglüht, um ein Verspritzen der Substanz zu vermeiden. Der Asche-Gehalt liegt bei den gebräuchlichsten Bieren zwischen 0,200—0,400°/o. Am constantesten sind in der Asche die Phosphorsäure und das Kali, die als Anhaltspunkte dienen können zur Entscheidung über die Frage, ob ein Bier aus Gerstenmalz oder aus solchen Materialien hergestellt worden ist, die ärmer an diesen Aschenbestandtheilen sind. Die Asche darf nicht weniger als 0,050°/o Phosphorsäure und 0,066°/o Kali enthalten.

### II. Der Alkohol.

Schwächere Biere enthalten 2,5—3,5 Vol.-º/o Alkohol, Stärkere 4—6

Ale und Porter "bis 10" "
Im Mittel kommt auf 1 Vol.-% Alkohol 1,5 K. Th. Extract.

Zur Bestimmung des Alkohols werden 100 CC Bier mit 50 CC Wasser verdünnt (freie Essigsäure wird vorher mit etwas Kalkmilch abgestumpft). Hiervon werden 100 CC abdestillirt und das spec. Gewicht im Piknometer von genau 100 CC des Destil-

- C) Der mit Benzin und Amylalkohol behandelte Syrup wird mehrere Male mit wasserfreiem Aether geschüttelt. Der ätherische Verdunstungs-Rückstand gibt mit concentrirter Schwefelsäure == rothgelbe, in Indigoblau übergehende Lösung, die auf Zasatz von Wasser in Form harzartiger, schwarzer Tröpfchen zerstiebt, zeigt Absynthin an. Eine andere Probe mit Salpetersäure (spec. Gew. 1,40) betupft,—entsteht dabei violette Färbung, so ist Hopfenbitter zugegen.
- D) Der Syrup wird nach Vertreibung des Aethers in Wasser gelöst, das Filtrat mit ammoniakalischer Silberlösung erhitzt; entsteht hierbei ein Silberspiegel, so rührt er von Menyanthin oder Gentiopierin her. Ein Theil der Lösung wird verdunstet und mit concentrirter Schwefelsäure betupft; entsteht erst beim Erwärmen eine carminrothe Farbe, so ist Gentiopierin, entsteht eine gelbbraune, violett werdende Färbung, so ist Menyanthin zugegen.
- E) Gab die bei D) mit Silberlösung behaudelte Flüssigkeit keine Fällung und die Lösung zeigt sich doch bitter, so ist Quassiin zugegen.
- F) Amylalkohol. Bier wird mit dem gleichen Volumen Aether tüchtig geschüttelt. Der abgehobene Aether hinterlässt beim Verdunsten den Amylalkohol, der sich durch seinen charakteristischen Geruch leicht zu erkennen giebt (Reizung der Respirationsorgane).

Das Wasser ist für die Brauerei von grösster Bedeutung.

Ein an organischen Stoffen reiches Wasser liefert ein weniger haltbares Bier und befördert beim Einweichen der Gerste die Schimmelbildung. Enthält das Wasser Ammoniak od. Schwefelwasserstoff, so kann es durchaus nicht zum Biere verwendet werden.

Ein hartes, kalkreiches Wasser giebt eine geringere Zuckerausbeute und bewirkt einen harten Geschmack des Bieres.

Gypshaltiges Wasser soll zwar die Klärung der Würze befördern, jedoch in zu grosser Menge das Bier ebenfalls unschmackhaft machen.

In Spanien, besonders in der Provinz «La Mancha», wird unter dem Namen «Hirsebier» ein Getränk gebraut aus einer Hirse-Art «holcus spicatus».

# Hauptbestandtheile im Biere.

lats bestimmt. Aus diesem spec. Gewicht erhält man direct den Alkoholgehalt nach den im Anhange gegebenen Tabellen I und II.

Indirecte Bestimmung des Alkohols im Biere:

Ist nämlich das spec. Gewicht eines Bieres s=1,0189 und das spec. Gew. des entgeisteten und durch Zusatz von Wasser auf das nämliche Vol. verdünnten Bieres =S=1,0252, so berechnet man den Alkoholgehalt nach der Formel:

$$A = \frac{P \text{ für s}}{\frac{S}{S}}$$

oder mit Worten: Man dividirt das spec. Gewicht des Bieres durch das spec. Gewicht des entgeisteten Bieres, schlägt hierzu in der im Anhange befindlichen Tabelle I den Procent-Gehalt von Alkohol auf und dividirt diesen Werth durch das spec. Gewicht des entgeisteten und mit Wasser verdünnten, z. B. 1,0189: 1,0252 = 0,9939.

Nach der Tabelle hat eine spirituöse Flüssigkeit vom spec. Gewicht 0,9939 einen Gew.-º/o-Gehalt von 3,36º/o Alkohol, folglich 3,36: 1,052 = 3,195 Gew.-º/o Alkohol im Biere vorhanden.

### III. Das Extract.

Die Menge desselben ist bei gewöhnlichen Bieren 4—6°/o, bei schweren Bockund Exportbieren 6—8°/o. Eine genaue, directe Bestimmung desselben lässt sich durch
Eindampfen und Trocknen bei 110° nicht erzielen, da das Extract bei dieser Temperatur leicht eine Zersetzung erleidet. Es wird daher allgemein die indirecte Bestimmung
des Extractes nach Balling angewendet. 100 CC Bier (deren Gewicht zugleich das spec.
Gewicht ergibt) im Wasserbade zur Vertreibung des Alkohols bis auf die Hälfte verdampft; man lässt nun erkalten und füllt im ursprünglichen Gefässe (Piknometer) wieder
bis zur betreffenden Marke mit Wasser und bestimmt schliesslich hiervon das specifische
Gewicht bei 17,5 C.

Der Extract-Gehalt ergiebt sich aus folgender Tabelle:

| Specifisches Gewicht | Extract   | Specifisches Gewicht | . Extract |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 1,008                | 2,0 º/o . | 1,028                | 7,0 %     |
| 1,010                | 2,5 ,     | 1,030                | 7,5 ,     |
| 1,012                | 8,0 ,,    | 1,032                | 8,0 "     |
| 1,014                | 3,5 ,,    | 1,034                | 8,5 "     |
| 1,016                | 4,0 ,     | 1,036                | 9,0 "     |
| 1,018                | 4,5 ,     | 1,038                | 9,5 ,     |
| 1,020                | 5,0 "     | 1,040                | 10,0 "    |
| 1,022                | 5,5 ,     | 1,042                | 10,5 ,    |
| 1,024                | 6,0 ,     | 1,044                | 11,0 ,    |
| 1,026                | 6,5 ,     | 10,46                | 11,5 "    |

Für die dazwischen liegenden Werthe des spec. Gewichtes kann man die Menge Extracte im Biere dann leicht weiter berechnen.

### IV. Der Zucker.

Sämmtliche Biere enthalten unvergohrenen Zucker (Maltose). Dieser ist in gehaltreichen Bieren grösser als bei schwächeren; er schwankt von 0,4—0,9% und übersteigt gewöhnlich nicht 1%. Man bestimmt Zucker auf die Weise, dass man aus einer gewissen Menge Bier erst Alkohol und Kohlensäure durch Verdampfen austreibt, den Rückstand mit Knochenkohle entfärbt und die filtrirte Flüssigkeit dann mit Fehlingscher Kupferlösung behandelt.

### V. Dextrin und Gummi.

Diese müssen erst in Traubenzucker übergeführt werden. Zu diesem Zwecke werden sie mit verdünnter Schwefelsäure in zugeschmolzenen Röhren im Oel- oder Kochsalzbade 6 Stunden lang auf 108—110° C erhitzt, die Lösung mit Barytcarbonat geschüttelt, um überschüssige Schwefelsäure zu entfernen, und die filtrirte Lösung mit Fehling'scher Kupferlösung behandelt. Jedoch muss hiebei die bei IV gefundene Zuckermenge in Abrechnung gebracht werden.

## VI. Die Eiweissstoffe.

Ein schätzenswerther Nährwerth des Bieres sind die Eiweissstoffe, und was noch nicht ganz entschieden ist, die Peptone, welche nach verschiedenen Untersuchungen 5—13°/o des Gesammt-Extract-Gehaltes betragen. In den gebräuchlichsten Bieren schwankt der Gehalt an Eiweissstoffen von 0,5—0,8°/o. Die Menge derselben im Biere wird gefunden, indem man 50—100 CC Bier vorsichtig zur Trockene verdampft, mit Natronkalk verreibt, verbrennt und das dabei entweichende Ammoniak in titrirter Schwefelsäure auffängt. Die Menge des berechneten Stickstoffs im gefundenen Ammoniak multiplicirt mit 6,25 giebt die Menge der Stickstoffsubstanz im Biere an. Die Stickstoffbestimmung neben der Bestimmung der Phosphorsäure kann Anhaltepunkte geben, ob neben dem Malze — stickstoffarme, aber stärke- und zuckerreiche Rohmaterialien (als Kartoffelstärke, Stärkezucker, Melassenzucker, Syrup) zur Vergährung benutzt wurden.

### VII. Die Säuren.

Sämmtliche Biere können Milchsäure, Essigsäure, Kohlensäure und Spuren von Bernsteinsäure enthalten. Nach Griessmayer soll der Gehalt an Milchsäure bei schweren Bieren  $5^{\circ}/_{\circ}$  und bei stärkeren Lagerbieren  $4^{\circ}/_{\circ}$  des Extracts nicht überschreiten. Der Gehalt an Kohlensäure beträgt im Fasse  $0,38^{\circ}/_{\circ}$ , in der Flasche  $0,3^{\circ}/_{\circ}$ , im Glase  $0,15-0,2^{\circ}/_{\circ}$  selten  $0,25^{\circ}/_{\circ}$ . Bier, welches zu wenig Kohlensäure enthält, ist schal und fade schmeckend.

Zur Bestimmung der Gesammtmenge der Säure titrirt man mit Barytlauge, indem hiebei Bariumsulfat gebildet wird (da alle Biere Sulfate gelöst enthalten), welches den grössten Theil des Farbstoffes mit sich reisst, wodurch der Uebergang der rothen Farbe der zugesetzten Lakmustinktur schärfer hervortritt. Aus der verbrauchten Menge CC Barytlauge lässt sich der Säuregehalt des Bieres berechnen. Die Menge dieser Säure wird auf Milchsäure berechnet, im Falle im Biere die Essigsäure nicht in zu grosser Menge vorwalten sollte. Die Fällung von Baryumsulfat muss ebenfalls hiebei in Rechnung gebracht werden.

## VIII. Bestimmung der Hopfensubstanzen.

300—500 CC Bier werden im Wasserbade auf 50—100 CC eingedampt und in einem ½ Literkolben mit 200 CC Petroläther ausgeschüttelt. Durch dem Scheidetrichter wird die untere braun gefärbte Flüssigkeit von der darüberstehenden gelatinösen Masse und dem Petroläther getrennt und erstere im Kolben nochmals ausgeschüttelt, letztere in eine tarirte Glasschale gebracht. In diese kommt auch der zweite Auszug. Man dampft ab, trocknet über Schwefelsäure und hat dann den Gehalt an Hopfenharzen, Hopfenbitter und die ätherischen Stoffe des Hopfens.

### IX. Bestimmung des Glycerins.

- a) Die im Kolben bei 8) befindliche Flüssigkeit wird nach dem Ausschütteln mit Petroläther alkalisch gemacht und nun mit einem Gemisch von gleichen Theilen Alkohol und Aether ausgeschüttelt. Diese Operation wiederholt man zum zweiten Male, verdampft den Aether aus den vereinigten Flüssigkeiten und nach 48-stündigem Stehen über Schwefelsäure wägt man das Glycerin. Dasselbe giebt mit Goldchlorid dunkelpurpurrothe Fällung. Oder die Fällung in einer kalten Lösung von Kupfersulfat durch Kalilauge wird durch einige Tropfen Glycerin mit lasurblauer Farbe gelöst.
- b) 100—200 CC Bier werden mit 3—6grm Aetzkalk oder Aetzmagnesia auf dem Wasserbade bis zum dicken Teig verdunstet. Die hiebei erhaltene Masse wird mit Aether-Alkohol erschöpfend ausgezogen und das Filtrat verdampft. Ist der Verdampfungsrückstand gefärbt, so wird er nochmals mit Magnesia usta gemischt, verdampft auf dem Wasserbade, zieht wieder mit Aether-Alkohol aus. Diese letztere Lösung hinterlässt nach dem Verdunsten vollständig reines Glycerin, das jetzt gewogen wird.

### Wein

ist die Flüssigkeit, die durch die spontane Vergährung des Traubensaftes oder Mostes entsteht. Zur Darstellung des Mostes werden die Beeren von den Kämmen getrennt und dann zerquetscht. Der ausgeflossene Saft bleibt einige Tage mit den Hülsen und Kernen in Berührung, damit derselbe so viel als möglich alle Bestandtheile, besonders die Bouquetstoffe auflöst.

Zur Gewinnung der Rothweine bleiben Schalen und
Kerne in dem Saft, der ursprünglich farblos ist./ mit
Ausnahme der Färbertraube
(teinturier) die gleich rothen
Saft giebt. Nur der bei
der Gährung entstehende,
gesäuerte Alkohol löst die
rothen Farbstoffe der Schalen auf; ausserdem enthält
der Rothwein viel Gerbsäure, welche nur die Kerne
und Schalen liefern. Beim
Rothwein wird daher erst
nach der Gährung gepresst

Die Temperatur der Gährflüssigkeit ist von grossem Einfluss auf die Löslichkeit des Farbstoffes.

Bei der Gährung des Mostes entsteht aus dem Traubenzucker-Alkohol + Kohlensaure zugleich Glycerin + Spuren Bernstein-säure. Ein Theil des Zuckers bleibt unzersetzt im Weine, und neben demselben Gummi und einige noch nicht bestimmte Extractstoffe. Die Albuminate werden grösstentheils ge-fällt, ein kleiner Theil nebst geringen Mengen Hefezellen bleiben im Weine. Weinsäure findet sich im Weine in ungleich geringerer Menge als im Moste. Bei der Gährung bildet sich das Bouquet (Blume), das aus Capryl- und Caprinsäure-Aether besteht und anderen nicht bestimmten Bouquet-Aethern. Ihre Menge beträgt 0,00025-0,003% im Weine. Von den Mineral-

### Bestandtheile des Mostes und Weines nach C. Neubauer.

Most Wein Wasser Wasser Traubenzucker Alkohol Eiweissartige Traubenzucker Stoffe Aepfel-Essigsäure Săure in Aepfelsäure schlechten Bernsteinsäure Jahren besondera Pflanzenschleim Gummi Gummi, Glyce-Farbstoff rin Organ. Säuren (gebunden) Capronsaure Caprylsaure Extractstoffe (unbekannte) Bouquetather Weinstein (unbekannt) Kalktartrat Farb + Gerb-stoff Salze des Ammons Organ. Säure Kali, Natron, (gebunden) Kalk, Magne-Extractstoffe sia an Phos (unbekannte) phor- und Reste von Al-Schwefelsäure buminate (gebunden) Hefezellen(ver-Alkalichlorid einzelt) Spuren von Ei-Salze des Am-8en mons

Kali, Natron, Kalk, Magnesia an Phosphor- und Schwefelsäure gebunden, Alkalichloride. Die Hauptbestandtheile des Weines sind: Alkohol, Extract,

Zucker, Glycerin, Säure und Bouquetstoffe.

# Rössler hat für normalen Wein festgestellt:

| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Alkohol 10,0Vol.º/o, Zucker + Gummi . 0,20 n Extractstoffe 0,58 n Weinsäure, Trauben-Aepfelsäure 0,60 n Glycerin + fettes Oel 0,60 n Bernsteinsäure 0,12 n Gerbsäure + Farbstoff Essigsäure u. Citronensäure 0,07 n Albuminate und Inosit 0,10 n                                   |                       | 8.7 º/o |
| Zucker + Gummi . 0,20 n<br>Extractstoffe . 0,58 n<br>Weinsäure, Trauben-<br>Aepfelsäure . 0,60 n<br>Weinstein . 0,65 n<br>Glycerin + fettes Oel 0,60 n<br>Bernsteinsäure . 0,12 n<br>Gerbsäure + Farbstoff Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 n<br>Albuminate und Inosit 0,10 n | Alkohol 10.0V         | 7ol.º/o |
| Extractstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuelsen I Commi       |         |
| Extractstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zucker + Gummi        | 0,20 ,  |
| Weinsäure, Trauben- Aepfelsäure 0,60 n Weinstein 0,65 n Glycerin + fettes Oel 0,60 n Bernsteinsäure 0,12 n Gerbsäure + Farbstoff Essigsäure u. Citronen- säure 0,07 n Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                 | Extractstoffe         | 0.58    |
| Weinstein 0,65 n<br>Glycerin + fettes Oel 0,60 n<br>Bernsteinsäure 0,12 n<br>Gerbsäure + Farbstoff<br>Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 n<br>Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                                      |                       |         |
| Weinstein 0,65 n<br>Glycerin + fettes Oel 0,60 n<br>Bernsteinsäure 0,12 n<br>Gerbsäure + Farbstoff<br>Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 n<br>Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                                      |                       | 0,60    |
| Glycerin + fettes Oel 0,60 n<br>Bernsteinsäure 0,12 n<br>Gerbsäure + Farbstoff 0,15 n<br>Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 n<br>Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                                                   | Weinstein             | 0,65 "  |
| Bernsteinsäure 0,12 n<br>Gerbsäure + Farbstoff 0,15 n<br>Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 n<br>Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                                                                                   | Glycerin + fettes Oel | 0,60 _  |
| Essigsaure u. Citronen-<br>saure 0,07<br>Albuminate und Inosit 0,10 n                                                                                                                                                                                                              | Bernsteinsäure        | 0,12 ." |
| Essigsäure u. Citronen-<br>säure 0,07 ,<br>Albuminate und Inosit 0,10 ,                                                                                                                                                                                                            | Gerbsäure + Farbstoff | 0.15 "  |
| Albuminate und Inosit 0,10 "                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -, 77   |
| Albuminate und Inosit 0,10 "                                                                                                                                                                                                                                                       | săure                 | 0.07    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albuminate und Inosit | 0.10    |
| Авине 0,20 "                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 0,55 %  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vecne                 | 0,20 ,  |

### Weinverbesserungen

geschehen durch felgende Operationen:

- Entsäuren der Moste und Weine mit Kalk oder Kalisalzen und Magnesia; dadurch kommen äpfelsaure Salze in Lösung.
- 2) Gypsen des Weines; dadurch kommt viel Kalisulfat in den Wein.
- 3) Zusatz von Glycerin und Salicylsäure.
- 4) Zusatz von Alaun + Schwefelsäure.
- 5) Zusatz von Zucker und Alkohol zur Bildung von Kunstweinen.
- 6) Chaptalisiren (nach dem franz. Minister Chaptal) besteht darin, dem sauren Weine freie Säure zu entziehen und zugleich ihm Zusatz von Zucker zu geben durch Marmorstaub, Zuckerkalk, neutrales Kalitartrat.
- 7) Gallisiren (nach Dr. L. Gall) bezweckt Verminderung der Säure und Steigerung des Alkohol-Gehalts durch Zusatz von Wasser nnd Zucker zum Moste.
- 8) Petiotisiren (durch den burgundischen Guts-Besitzer Petiot eingeführt). Hiensch werden die Treber wiederholt bis zu 5 Male mit Zuckerwasser vergohren (besonders in Frankreich).
- Farbstoffe und Pflanzensäfte zur Herstellung rother Weine und besonders zur Gewinnung künstlicher Weine.

Als solche Farbstoffe dienen:

Heidelbeeren (Vaccinium Myrtillus).

Hollunderbeeen (Sambucusnigra).

Attich (Sambucus Ebulus).

Pappelrosen (Flor Malvæ arboreæ).

Rothe Rüben. Cochenille.

# Chemischer Nachweis der Verfälschungen im Weine.

Die Farbstoffe im Weine werden nach verschiedenen Angaben erkannt:

1) Man taucht ein Stück Kieselerde oder Aetzkalk in Eiweiss und lässt trocknen. Betupft man dasselbe dann mit ächtem Wein, so entstehen graue, braune oder schmutzig-blaugraue Flecke. Dagegen geben mit:

Malven gefärbte Weine sofort grüne oder blaue Flecke. Heidelbeersaft giebt intensiv blaue, in Grün übergehende

Flecke.

Fuchsin und Cochenille geben rothe Flecke. Der Fleck von Cochenille verschwindet durch Betupfen mit Brechweinsteinlösung, nicht der von Fuchsin.

- 2) Girard fällt Wein mit Barytlösung und schüttelt die Fällung mit Essigäther. Dieser wird mit weisser Wolle oder Seide geprüft; rothe Färbung bekundet Rasanilin oder Safranin. Ersteres entfärbt sich durch concentrirte Salzsäure, letzteres wird erst violett, dann dunkelblau, dann hellgrün. Mauvanilin ebenso behandelt, wird durch Salzsäure blau, dann gelb; Chrysololuidin entfärbt sich nur wenig mit Salzsäure. Phenylendiamin Braun färbt sich direct auf das Gewebe gelbroth und geht durch Salzsäure in dunkel Braunroth über.
- 3) Versetzt man 25 CC mit 2 CC 10%-igem Ammoniak und 0,5 CC Schwefelammonium, so entsteht eine Fällung; das Filtrat erscheint bei natürlichen Rothweinen bouteillengrün, bei gefärbten gelbgrün, gelbbraun, braunroth oder violett.
- 4) Rothwein mit Bleiessig so lange versetzt, als noch Fällung eintritt, so ist dieselbe bei ächtem Weine grünblau und das Filtrat farblos; bei gefärbten Weinen ist das Filtrat gefärbt oder die Fällung hat eine andere Farbe.
- 5) Nach Nessler giebt eine Mischung von 7 Th. Alaun + 10 Th. Natriumacetat bei ächten Rothweinen keine Veränderung.

Mit Malven und Ligusterbeeren gefärbter Wein wird blau gefärbt.

Mit Heidelbeeren und Hollunderbeeren gefärbter Wein wird bläulich-violett.

Mit Kirschen gefärbter Wein wird erst blau, dann blauviolett.

- 6) Salpetersaure ist in der Kälte ohne Einwirkung auf ächten Wein, färbt aber Heidelbeeren, Hollunderbeeren, Attich, Pappelrosen blutroth, Cochenille heller roth, Fuchsin und rothe Rüben werden entfärbt,
- Campecheholz. Wein wird durch Alaun blau-violett gefärbt.
- 8) Wein aus Färbertraube und mit Orseille gefärbt, giebt mit Barytlösung eine blaue Fällung; letzterer Wein mit Amylalkohol geschüttelt, färbt denselben roth-violett, ersterer nicht. Aechter Rothwein giebt mit Barytlösung eine grüne Fällung.
- 9) Nach Stein. Man lässt weisse Wollfäden 1/4 Stunde im Weine liegen und wäscht sie dann aus, — bläuliche Färbung der Wolle zeigt Indigo; röthliche Farbe, die durch Ammoniak oder Salzsäure verschwindet — Fuchsin.
- 10) Sind diese beiden Farbstoffe nicht zugegen, so erhitzt man 10 CC Wein mit einigen Tropfen Alaunlösung zum Kochen, legt weisse Wolle hinein, lässt einige Stunden

Bemerkungen.

Die Weinrebe (Traube) ist verschiedenen Feinden und Krankheiten ausgesetzt, wie z. B:

- 1) Die Traubenkrankheit, verursacht durch den Pilz Oldium Tuckeri, gegen den man das Bepudern der Weinstöcke mit Schwefel anwendet.
- 2) Weinstockfallkåfer; Eumolpus vitis L. schwarz mit rothbraumen sammethaarigen Flügeldecken zerschneidet die Blätter, greift auch Sprosse und Trauben an in Nordamerika. Wenn man sich ihm nähert, so lässt er sich herunterfallen.
- namers, so least or sion accurate.

  3) Die Reblaus (Phylloxeravstatrix), su den Schnabelkäfern gehörend, lebt als unterirdisches Insect auf den Wurzeln des Weinstocks, im Winter unter der Rinde, im Sommer auf der Rinde. Nach abtrennung der Binde erkennt man sie als gelblichen oder brännlichen Anflug. Die Laus bohrt mit ihren drei borstigen Rüsseln in das Zellgewebe der Fasernwurzeln. Durch ihre gelbe, nachdunkelnde Eier, 30-40 St., schwellen die Wurzelfusern knotig an. Vertilgungsmittel gegen diese haben sich ohne Erfolg erwiesen. Man hat Stoffe angewandt, die bei der Zersetzung Schwefelwasserstoff ausgeben, wodurch zwar die Laus getödtet, die Pfianze selbst aber auch dabei bedeutend gofährdet wird, stammt aus Frankreich. Der amerikanischen Bebe ist diese Laus nicht schädlich.
- 4) Der Bebenstecher, Binchites betzieht, ist ein goldgrüner oder stahlgraner Käfer, der in den Weinbergen, sobald die Reben aussuschlagen beginnen, in grosser Zahl angetroffen wird. Im Maibeginnt die Paarung und das Weibchen legt die Eier in die durch Stiche vom Safte entleerten Blattwinkel. Die Nahrung besteht in den weichen Blattwinkel. Die Nahrung besteht in den weichen Blattheilen und saftigen jungen Trieben, welche sie durchstechen. Sie bestechen und benagen die jungen Spressen der Rebetoeken seibst magen, woder heiselben auf jahrelang hin verderben. Am häufigsten kommt dieser Käfer in trockenen Weinbergen vor.
- 5) Weinbergschnecke: Helix pomatia u pulmonata mit grossem, bauchigem, gelblichem od. bräunlichem Gehäuse findet sich 15—30 Centim. tief in lockerer Erde, richtet erheblichen Schaden an. Eier mit fester Schale umgeben.

### Krankheiten und Zersetzungen der Weine.

1) Das Sauerwerden (der Stich), bewirkt durch Essiggährung (Mycoderma aceti) in Folge sur grossen Luftzutritte, besonders bei leichten Weinen. Kann geheilt werden durch reine Potasche. stoffen des Mostes gehen Kali, Natron, Kalk, Magnesia an Phosphor- und Schwefelsäure gebunden, nebst Alkalichlorid in den Wein über.

Strohwein. Weinbeeren bei 18º bis zur Hälfte oder Drittel getrocknet, dann von Stielen befreit, durch Stossen zerquetscht und dann einige Tage bis zur eingetretenen Gährung sich selbst überlassen. Der dünnflüssige Saft wird abgepresst, die Trester werden mit jungenWein übergossen. Nach 8 Tagen wird derselbe abgegossen und zu den vereinigten Flüssigkeiten so viel Zucker gesetzt, bis die Mostwage so viel anzeigt wie der aus Beeren genommene frische Most. Diesen Wein lässt man bei 18° gähren und nach beendeter Gährung setzt man ein Liter (80%) Weingeist auf jedes Hectoliter Wein und bringt das Gemisch in kühlen Keller zum Abziehen.

| C. Neubauer giebt für die Asche |
|---------------------------------|
| des Weines.                     |
| Kali 61,22°/0                   |
| Natron 0,04 »                   |
| Kalk 7,43 »                     |
| Magnesia, 2,67 »                |
| Eisenoxyd 0,49 »                |

Manganoxyduloxyd . . 0,39 »
Phosphorsäure . . . 18,33 »
Schwefelsäure . . . . 7,81 »
Kieselsäure . . . . 1,03 »

Chlor'. . . . . . . . . .

Kirschen.

Safran.

Kermesbeeren (Phytolacca decandra).

Campecheholz.

Fernambukholz.

Indigo.

Fuchsin und dessen Abkömmlinge.

Grenat (Mischung von Rosanilin, Mauvanilin + Chrysotuluidin).

Blanchards Flüssigkeit ist eine Lösung von Grenat in Melasse.

Colorin.

0,76 »

Cerotin. Cremoisin.

Scarlatin.

Anilinbraun oder Phenylendiaminbraun,

### O e n o lin.

In den renommirtesten französischen Weinfabriken wird der Weinfarbstoff Oenolin als gesetzlich gestattetes und empfehlenswerthes Mittel benutzt, um die Farbe feiner Rothweine zu erhöhen. Das Oenolin wird zu diesem Zwecke dargestellt wie folgt:

Man versetzt die in Rothweinen in grosser Menge abgelagerte Weinhefe mit so viel Kalkbrei, dass ein Teig daraus entsteht, der alsbald eine grauschwarze Färbung annimmt. Der Brei wird dann auf ein Filter gebracht und die darin enthalteme Flüssigkeit durch eine Filtripumpe möglichst vollständig abgesaugt, dann rührt man den feuchten Rückstand mit 95%/otigem Alkohol an und vermischt die Masse mit der zur Sättigung ausreichenden Menge Schwefelsäure. Das Oenolin, das vom Kalk fixirt war, wird hiedurch abgeschieden und löst sich in dem Alkohol mit tiefdunkelrother Farbe auf. Der Gyps wird so lange noch mit warmem Alkohol gewaschen, bis er farblos abfliesst. Von den vereinigten alkoholischen Flüssigkeiten wird der Alkohol abdestillirt, und d. Rückstand auf dem Wasserbade verdampft, wo dann das Oenolin in Form eines schwarzen Pulvers hinterbleibt, das beim Zerreiben karmoisinroth und der gepulverten Cochenille ähnlich ist. Statt des Kalkes kann auch basisches Bleiseetat und st utt der Hefe kann Rothwein selbst zur Darstellung des Oenolins nach obiger Methode angewendet werden.

### Oenokrine.

Ist ein von Lainville und Roy in Paris erfundenes Reagenspapier, das den Zweck hat, eine künstliche Färbung des Weines nachzuweisen.

- Es werden davon 2 Streifen Papier benutzt, der eine wird in ächtem, der andere in gefärbtem Rothwein 5 Secunden lang stehen gelassen, dann auf einer Grundlage von weissem Papier verglichen.
- 2) Aechter Rothwein färbt das Papier alsbald graublau, nach dem Trocknen bleifarbig.
- 3) Fuchsin und andere Anilinfarben färben hell carminroth.
- 4) Cochenille ammoniacale farbt blass violett.
- 5) Hollunderbeeren und Malvenblüthen färben lebhaft grün.
- 6) Blauholz färbt weintresterfarben.
- 7) Fernambukholz und Kermesbeeren färben schmutzig gelb.
- 8) Indigo färbt tiefblau.

stehen und setzt etwas Galkwasser hinzu. Graublaue Farbe der Wolle zeigt Blauholz, fleischrothe Farbe zeigt Rothholz.

11) Kermesbeeren (Phytolacca decandra). Man setzt zum Wein erst Alaun, dann Soda und filtrirt. Zu dem lila gefärbten Filtrat setzt man noch mehr Soda und erhitzt, wobei es entfärbt wird; - bleibt die Flüssigkeit dagegen rosa, so ist Cochenille da. Phytolacca-Saft wird durch Kupfersulfat dunkelbraun, dann in's Grune übergehend. Aechter Rothwein erleidet hierdurch erst keine Veränderung, jedoch beim längeren Einwirken tritt Braunfürbung ein.

12) Salicylsaure. Beim Filtriren über Kohle bleibt die Salycilsaure zurück und kann aus der Kohle mit Aether oder Alkohol ausgezogen und mit Eisenchlorid erkannt werden.

13) Erkennung gallisirter Weine. Mischt man 2 Th. Wein mit 1 Th. Aetzammon (3 plex.) zusammen, so entsteht bei reinem Gewächs meist sogleich, oder doch innerhalb 1/4 Stunde ein flockiger Niederschlag, bei gallisirten Weinen tritt erst viel später oder in den meisten

Fällen gar keine Fällung ein.

14) Erkennung fremder Farbstoffe nach A. Dupré.
Der rothe Farbstoff des Rothweins dialysirt nicht durch Pergamentpapier, dagegen dialysiren mehrere in betrü-

gerischer Weise zugesetzte rothe Farbstoffe.

Noch zweckmässiger ist es, kleine Gallert-Würfeln (5gm Gelatine in 50-75 CC warmen Wasser gelöst und nach dem Erkalten kleine Würfeln daraus geschnitten) im Weine 24-48 Stunden unter öfterem Umschütteln zu lassen. Natürlicher Rothwein färbt dabei den Würfel nur an den Oberflächen; Fuchsin, rothe Rüben, rother Kohl, Cochenille, Rothholz färben ihn durchdringend roth; - Malvenblüthen röthlich violett, Campècheholz gelbbraun, Indigo — blau.

15) Erkennung künstlich gefärbter Weine nach Prof. Stein: a) Man lässt einige Wollfäden im Weine 1/4 Stunde lang in der Kälte stehen und wäscht dieselben dann aus. Blaue Farbung derselben zeigt Indigo, rosa od. carmoisin-rothe Farbung, durch Ammoniak verbleichend, zeigt Fuchsin; durch Ammoniak dagegen violett werdend,

zeigt Orseille an.

b) Sind diese Farben nicht zugegen, so erhitzt man 10CC Wein mit Wolle und einigen Tropfen Alaunlösung zum Kochen, lässt eine Stunde stehen und setzt dann Kalkwasser hinzu. Graublaue Farbe der Wolle zeigt Blauholz, fleisch- oder carmoisinrothe Farbe zeigt Rothholz und Cochenille an, letztere wird durch schwefelige Säure gelb, erstere dagegen roth.



Helix pomatia, Weinbergschnecke.

- 2) Das Umschlagen oder Abstehen wird nach Pasteur durch einen fadenförmigen Pilz verursacht und besteht darin, dass der Wein wolkig wird, an Saure su- und an Alkohol abnimmt. --Man bringt den Wein in ein mit Schwefel ausgebranntes Fass; die schwefelige Saure, die sich im Fasse befindet, serstört den Pils.
- 3) Das Zah- oder Langwerden wird durch eine schleimige Gährung bewirkt, die nach Nessler eine Umwandlung Zuckers verursacht, mehr bei Weiss- als bei Rothweinen. Kann geheilt werden durch Gerbsäure und schweflige Saure.
- 4) Das Kahmigwerden geht dem Sauerwerden voran u. rührt vom Schimmelpils (Mycoderma vini) her. Wird geheilt durch schwefelige Saure und Luftabschluss.
- 5) Das Bitterwerden der Rothweine beruht auf einer Abnahme des Farb- und Gerbstoffes in Folge Bildang kleiner mikroskopischer Pflänschen. Wird geheilt durch Erwarmung des Weines auf 60-65° C.
- 6) Das Verblassen der Rothweine (Ursache unbekannt). Heilung: auf 100 Th. Wein 0,00018-0,0008 Schwefeldioxyd.
- 7) Das Schwarzwerden. Infolge Oxydation des Eisens su Eisenoxyduloxyd und auch Aufrühren der Hefe. Wird geheilt durch Weinsäure oder Schönen des Weines mittelst Eiweiss und Hausenblase.
- 8) Das Böcksen. Nach Nessler Auftreten von Schwefelwasserstoff in Folge Zersetzung der Proteinstoffe, oder der Hefe im Weine. Kann geheilt werden durch Schwefeldioxyd. Rothweine werden abgezapft.
- 9) Nie darf Wein zur Verbesserung mit Kohle behandelt werden. da diese demselben die wichtigsten Stoffe entzieht.

# Die Weine sämmtlicher Länder in

Nach E. Wagenmann (Annalen der

| Land der Gewinnung.    | Speci  | fisches<br>wicht | Ge-    |        | kohol<br>Volº/d |        | Säure  | als W<br>säure | ein-   |
|------------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------------|--------|
|                        | Maxim. | Minim.           | Mittel | Maxim. | Minim.          | Mittel | Maxim. | Minim.         | Mittel |
| Amerika (Virginien) .  | 1,0117 | 0,9875           | 0,9957 | 12,69  | 8,56            | 10,62  | 1,02   | 0,52           | 0,671  |
| Australien             | -      | _                |        | 18,0   | 14,1            | 15,5   | 0,510  | 0,450          | 0,494  |
| Afrika                 | _      | -                | 0,9938 | 20,3   | 18,0            | 19,1   | 0,370  | 0,224          | 0,275  |
| Klein-Asien            | 1,0892 | 1,0051           | 1,0325 | 18,0   | 13,0            | 14,3   | _      | -              | _      |
| Krim                   | 1,0011 | 0,9875           | 0,9942 | 16,93  | 9,08            | 12,80  | 0,854  | 0,350          | 0,592  |
| Griechenland (Jonische |        |                  |        |        |                 |        |        |                |        |
| lnseln)                | 1,0254 | 0,9909           | 1,0109 | 18,0   | 12,4            | 15,4   | _      | _              | _      |
| Spanien                | 1,0700 | 1,0370           | 1,0598 | 16,1   | 12,5            | 14,6   | _      | -              | 0,339  |
| Italien                | 1,0879 | 0,8934           | 1,0019 | 21,95  | 8,40            | 13,86  | 1,0425 | 0,276          | 0,674  |
| Sicilien               | 1,0976 | 0,9895           | 1,0225 | 27,15  | 13,70           | 18,08  | 0,8352 | 0,386          | 0,597  |
| Frankreich             | 1,0019 | 0,9910           | 0,9952 | 14,0   | 6,5             | 9,9    | 0,970  | 0,194          | 0,506  |
| Schweiz                | 0,9930 | 0,9980           | 0,9904 | 18,1   | 6,0             | 9,8    | 0,750  | 0,370          | 0,528  |
| Oesterreich            | 1,0797 | 0,9896           | 0,9941 | 18,8   | 7,5             | 11,0   | 0,995  | 0,116          | 0,598  |
| Niederösterreich       | 1,0084 | 0,9898           | 0,9857 | 15,7   | 8,6             | 13,0   | 0,910  | 0,434          | 0,63   |
| Steiermark             | 1,0797 | 0,9908           | 0,9987 | 15,3   | 8,1             | 12,0   | 0,995  | 0,116          | 0,661  |
| Tirol                  | 0,9966 | 0,9952           | 0,9959 | 8,8    | 7,5             | 7,9    | 0,612  | 0,461          | 0,529  |
| Mähren                 | 0,9942 | 0,9932           | 0,9937 | 11,7   | 9,8             | 10,6   | 0,727  | 0,496          | 0,577  |
| Böhmen                 | 0,9994 | 0,9921           | 0,9950 | 14,1   | 9,5             | 11,6   | 0,806  | 0,426          | 0,61   |
| Grain                  | 0,9963 | 0,9939           | 0,9952 | 10,5   | 8,5             | 9,2    | 0,811  | 0,465          | 0,60   |
| Ungarn ,               | 1,0201 | 0,9910           | 0,9960 | 18,8   | 8,4             | 12,2   | 0,958  | 0,349          | 0,63   |
| Siebenbürgen , .       | 0,9928 | 0,9896           | 0,9914 | 12,8   | 10,5            | 11,7   | 0,498  | 0,433          | 0,469  |
| Slavonien              | 1,0012 | 0,9921           | 0,9944 | 15,1   | 9,3             | 11,3   | 0,928  | 0,513          | 0,69   |
| Croatien               | 1,0086 | 0,9910           | 0,9943 | 13,6   | 7,5             | 10,5   | 0,944  | 0,449          | 0,68   |
| Dalmatien              | -      | -                | 0,9950 | _      | -               | 10,7   | -      | _              | 0,48   |
| Deutschland            | 1,0833 | 0,9560           | 0,9954 | 16,0   | 5,7             | 10,1   | 1,354  | 0,050          | 0,59   |
| Sachsen                | 1 -    | _                | 0,997  | j _    | _               | 9,0    | -      | -              | -      |
| Schlesien              | _      | _                | 0,997  | 6 —    | -               | 6,6    | _      | -              | -      |
| Mosel-Saar             | 0,9977 | 0,9930           | 1 -    | •      | 6,7             | 1      | 0,660  | 0,560          | 0,61   |
| Ahrgegend              | 0,9960 | 1 -              | 1 -    |        |                 | 1      | 0,55   | 1              | 0,48   |
| Rheingau               | 1,0325 | 1 '              |        | 6 16,0 | 1 '             | 1      | 1 ′    |                | 0,54   |
| Württemberg            | 0,998  | 1 '              | 1 -    | 1 '    | 1 '             | 1      | 1      |                |        |
| Baden                  | 0,998  | 1 -              | 1 -    |        | 1 '             |        |        | 1              | 0 0,5  |
| Elsass                 | 0,995  | 0,986            |        | 1 '    | 1 -             | 1 1    | 1 '    |                |        |
| Burgunder              | 1 _    | _                | 1 -    | 0 13,4 | 1 '             | 1 '    |        |                | 1      |

# $ihrer\ Durch schnitts-Zusammen setzung.$

Oenologie 1873, Bd. III S. 186—224).

|        | Zucker |            | ]          | Extract |               | Gerb     | und F<br>stoff | arb-   |        | Asche   |            |
|--------|--------|------------|------------|---------|---------------|----------|----------------|--------|--------|---------|------------|
| Maxim. | Minim  | Mittel     | Maxim.     | Minim.  | Mittel        | Maxim.   | Minim.         | Mittel | Maxim  | Minim.  | Mittel     |
| 3,703  | 0,031  | 0,724      | 6,41       | 1,41    | 2,581         | 0,019    | 0,02           | 0,009  | 0,80   | 0,12    | 0,175      |
| 3,500  | 0,840  | 1,486      | 4,800      | 2,600   | <b>3,24</b> 0 | -        | _              | -      | -      | -       |            |
| _      | -      | -          | 5,510      | 4,190   | 4,580         | _        |                | -      | _      |         | 0,428      |
| _      | _      | _          | 16,230     | 2,400   | 6,292         |          |                | - 1    | _      | -       |            |
| 3,403  | 0,040  | 1,563      | 4,515      | 1,353   | <b>2,</b> 516 | 0,503    | 0,143          | 0,207  | 0,382  | 0,153   | 0,227      |
| _      |        | _          | 4,800      | 1,400   | <b>3,4</b> 18 |          | _              |        | _      | _       | <u></u>    |
| 14,700 | 9,900  | 11,900     | 18,780     | 14,400  | 16,520        | _        | _              | -      | _      | -       |            |
| 20,976 | 0,179  | 3,630      | 21,886     | 0,746   | 3,259         | 0,339    | 0,003          | 0,073  | 0,743  | 0,057   | 0,214      |
| _      | _      | _          | 27,940     | 0,746   | 8,442         | _        | _              | _      | 0,857  | 0,185   | 0,363      |
| 0,180  | 1,109  | 0,159      | 12,600     | 1,080   | 8,036         | 0,229    | 0,186          | 0,207  | 0,252  | 0,174   | 0,216      |
| 0,120  | 0,025  | 0,063      | 2,689      | 1,293   | 1,878         | _        | -              | _      | 0,502  | 0,134   | 0,249      |
| 6,100  | 1,200  | 2,647      | 23,140     | 0,870   | 2,422         | 0,194    | 0,109          | 0,139  | 0,823  | 0,077   | 0,188      |
| _      |        | _          | 6,320      | 1,790   | 2,650         | 0,194    | 0,109          | 0,139  | 0,811  | 0,162   | 0,241      |
| -      | -      | 3,360      | 23,150     | 1,090   | 8,730         | -        | -              | _      | 0,305  | 0,087   | 0,165      |
|        | -      | -          | 1,850      | 1,670   | 1,750         | -        | -              | _      | 0,228  | 0,154   | 0,184      |
|        | ·      | <b>–</b> . | 2,280      | 1,880   | 2,010         | -        | _              | -      | -      | -       | _          |
| _      | -      | -          | 8,910      | 1,850   | 2,620         | -        | _              | _      | 0,297  | 0,128   | 0,197      |
| _      |        | 1,620      | 2,510      | 1,480   | 2,000         | -        | -              | -      | 0,269  |         | 0,182      |
| 6,100  | 1,200  | 2,960      | 10,700     | 0,870   | 8,050         | 0,175    | 0,111          | 0,141  | 0,288  | 0,077   | 1,192      |
|        | -      | _          | 2,170      | 1,450   | 1,750         | -        | -              | _      | -      | -       | _          |
|        | -      | _          | 8,890      | 1,510   | 2,360         | -        | -              | · —    | 0,286  |         | 0,191      |
|        | -      | -          | 5,000      | 1,210   | 2,140         | -        | -              | _      | 0,325  | 0,111   | 0,167      |
| _      | -      | -          | l –        | _       | 2,600         |          | -              | -      | -      | -       | 0,170      |
| 8,628  | 0,010  | 1 -        | 1          | 0,520   |               |          | 2 0,076        | 0,14   | 0,314  | 0,108   | 0,194      |
|        | -      | 1,000      | <b>Y</b> — | -       | 3,000         | <b>–</b> | -              | -      | -      | -       | -          |
| _      | -      | -          | -          | -       | 2,10          |          | -              | -      | -      | -       | -          |
| 0,520  |        |            |            | 1       |               |          | -              | -      | _      | -       | 0,203      |
| 0,674  | 1      | 1          |            | 4       |               |          |                |        |        |         |            |
| 8,628  |        |            |            |         |               |          | 0,09           | 0,14   | 1 0,31 | 4 0,120 | 0,215      |
| 1,400  | L .    | 1 1        |            |         | 1 '           |          | -              | -      | -      | -       | <b>—</b> . |
| 4,540  |        | 1          |            | 1       |               | 1        | -              |        | 0,25   | , .     | 0,183      |
| 0,186  |        | 1 -        |            | 1 -     | 1 -           |          | -              | -      | 0,38   | 7 0,10  | 1 -        |
| -0,27  | 5 0,08 | 7 0,01     | 9 2,700    | 6 1,366 | 0 2,17        | 0 —      | -              | 0,27   | 2 –    | -       | 0,229      |

# **Durchschnitts-Zusammensetzung**

der vorzüglichsten, in Mittel-Europa producirten und am meisten getrunkenen Weine (nach L. Koenig).

|                           | Spec. Gewicht | Wasser | Alkohol | Extract | Zucker | Weinstare | Essigsauro | Bernsteinsaure | Glycerin   | Gerb- und Farb-<br>stoff | Asche    | Kall  | Phosphorskure  |
|---------------------------|---------------|--------|---------|---------|--------|-----------|------------|----------------|------------|--------------------------|----------|-------|----------------|
| Mosel- und Saar-          | I             |        |         |         |        |           |            |                |            |                          |          |       |                |
| weine                     | 0,9977        | 86.06  | 12.06   | 1.88    | 0.20   | 0.61      |            | _              |            | _                        | 0,20     |       | l              |
| Rheingau, Weiss-          |               | 1      |         | 1       | 1      |           |            |                |            |                          | -,       |       | İ              |
| weine                     | 0,9958        | 86,26  | 11,45   | 2,29    | 0,37   | 0,45      |            |                | —          | _                        | 0,17     | _     | —              |
| Rheingau, Roth-           | ł .           |        | 1       | 1       |        |           |            |                |            |                          |          |       | l              |
| weine                     | 0,9966        | 86,88  | 10,08   | 3,04    | 0,39   | 0,52      |            |                | -          | 0,158                    | 0,25     | _     |                |
| Ahr, Rothweine            | 0,9941        | 87,52  | 9,90    | 2,58    | 0,16   | 0,47      | 0,074      | -              | -          | 0,204                    | 0,21     | 0,105 | 0,052          |
| Rheinhessen,<br>Rothweine | 0,9961        | 07 44  | 0.55    | 0 01    | 0 00   | V E0      | 1          |                | l          | 0,148                    | 0.00     |       |                |
| Rheinhessen,              | 0,9901        | 01,44  | 8,00    | 3,01    | 0,00   | 0,00      | 1 —        | -              | -          | 0,140                    | 0,22     |       | -              |
| Weissweine .              | I             | 86 92  | 11,07   | 2.01    | 0.87   | _         |            | l              | l          | l                        | _        |       | l _            |
| Hessen, Weine v.          | 1             | 00,02  | ,0.     | -,01    | , , ,  |           |            | 1              | 1          | ŀ                        | ļ        |       |                |
| d. Bergstrasse            | 0,9927        | 89,14  | 9,67    | 1.19    | 0,24   | 0.71      | _          | _              | _          | _                        |          | _     | l —            |
| Pfälzer-Weine .           | 0.9956        | 86,06  | 11,55   | 2.39    | 0,52   | 0.53      |            | _              | -          | 0,076                    | 0,16     |       | l —            |
| Franken-Weine:            | 10,9944       | 86,88  | 10,34   | 2,68    | 0,07   | 0,79      | _          |                | <b> </b> - | <i>'</i>                 | 0,16     | _     | l —            |
| Badische Weine.           | 0,9946        | 87,15  | 11,07   | 1,78    | 0,12   | 0,58      |            | 0,122          | 0,609      | 0,025                    | 0,18     | _     | 0,030          |
| Würtembergische           |               |        |         |         |        | i         | i          |                | 1          |                          |          |       | `              |
| Weine                     | 0,9950        | _      | 10,05   | 2,25    | 0,14   | 0,71      | -          | -              |            | ! —                      | <b>—</b> | _     | l <del>-</del> |
| Elsässer Weiss-           |               |        |         |         |        |           | ام ممما    |                |            | İ                        |          |       | · ·            |
| weine                     | 0,9906        | 88,14  | 10,14   | 1,72    | 0,09   | 0,52      | 0,029      | _              | _          | -                        | 0,21     | _     | _              |
| Elsässer Roth-<br>weine   | 0.990         | 00 00  | 11,15   | 0 10    | 0 0E   | A 40      | V V62      |                |            | •                        | 0.00     |       |                |
|                           | 0,9906        |        |         |         |        |           |            |                | _          | _                        | 0,29     | _     | _              |
| Oesterreichische          | 0,0000        | 00,00  | 9,00    | 1,50    | 0,00   | 0,41      | 0,000      | _              | _          | _                        | 0,26     | _     | _              |
| Rothweine                 | 0,9954        | 87.80  | 9.49    | 2.71    | _      | 0,58      |            |                |            | 0,14                     | 0,26     | _     |                |
| Böhmische Weiss-          | 0,000         | 4,,00  | 0,-0    | _,      | 1      | ٠,٠٠      |            |                |            | ,,,,,                    | ٠,٣٠     |       |                |
| weine                     | 0,9925        | 85,92  | 12,09   | 1.99    | _      | 0,60      | i          | _              |            | _                        | 0,25     | _     | -              |
| Böhmische Roth-           |               |        | 1       |         | 1      | •         | i          |                |            |                          | ,        |       |                |
| weine                     | 0,9942        |        |         |         | - 1    | 0,56      | -          | -              |            |                          | 0,22     |       |                |
|                           | 0,9957        | 84,75  | 12,20   | 8,05    | -      | 0,63      |            | _              | -          | -                        | 0,29     | -     |                |
| Französische              |               |        |         |         |        |           |            |                |            |                          |          |       |                |
| Rothweine                 | 0,9952        | 88,44  | 9,07    | 2,49    | 0,19   | 0,59      | _          | - 1            | _          | 0,22                     | 0,28     | -     | 0,023          |

### Kalifornische Weine.

Der Weinbau in Amerika wird besonders im Bezirke Los Angelos mit grossem Erfolge betrieben won nur europäische Weinreben vom Rhein, aus Frankreich und Spanien gebaut werden. Deutsche Weinbauer haben sie begründet, ausserdem sind Franzosen und Italiener thätig, so dass seit dem Jahre 1861, in welchem deutsche Ansieder sich hier niederliessen, gegen 48,000 Acres Weingärten angelegt worden sind. Kalifornien versorgt nicht allein den ganzen amerikanischen Kontinent mit Wein, sondern sendet auch mach Europa grosse Mengen. Von Geschmack sind die kalifornischen Weine rein, etwas scharf, völlig klar, ohne die mindeste Trübung, für den Mittel-europäischen Gebrauch sind sie jedoch zu schwer und stark, die leichtesten Weissweine enthalten 14,75 Grad Alkohol die leichtesten Portweine 19,05 ,

Die wichtigsten kalifornischen Weine sind:

1878er Weisswein (Hock, d. i. Rheinweinfaçon) 1874er Riesling 1874er Chasselas 1874er Malvasier 1876er Claret oder Rothweinzinfinfel

1871er Portwein und Angelica 1874er Queen Victoriahock und Bergertraubehock 1874er Muskatelmadeira 1874er Muskatliqueurwein 1874er Kalifornia Grapebrandy.

Italienische Weine auf der Weltausstellung zu Wien,

| , Rohr                         | Specifi | Specifisches Gewicht | ewicht    | Alkohol. | ı        | Vol%  | Saure  | e in 100   | 000    | Extract   | E.     | 100 CC | Авсре | 001 ni e | 8     |
|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| ungi                           | Min.    | Mittel               | Kax.      | Min.     | Mittel   | Max.  | Kin.   | Mittel     | Max.   | Kip.      | Mittel | Kax.   | Min.  | Mittel   | Max   |
| Roth: "Oberes Po-Becken"       | 0.9081  | 0.9988               | 1.0384    | 9.98     | 18.49    | 18.95 | 0 4425 | 0.8605     | 0.9075 | 1 004     | 2 292  | 11.868 | 0.082 | 0.202    | 0 748 |
| er Weiss                       | 0,9874  | _                    | 1,0721    | 8,40     | 18,21    | 17,20 | 0,4800 | 0,6733     |        | 1,309     | 6,133  | 15,950 |       | 0,179    | 0.286 |
| Roth: Lombardei                | 0,9897  |                      | 0,9950    | 11,20    | 18,08    | 14,30 | 0,5218 |            |        | 1,060     | 1,630  | 2,200  |       | 0,212    | 0,335 |
| _                              | 0,9901  |                      |           | 10,05    | 13,17    | 15,55 | 0,4163 |            | 0,9264 | 1,130     | 4,787  | 17,490 |       | 0,220    | 0.560 |
| Roth: Venetien                 | 0,9918  |                      | 1,0369    | 9,55     | 12,41    | 18,25 | 0,5400 | 0,7135     | _      | 1,209     | 2,022  | 8,345  |       | 0,201    | 0,840 |
| Weiss                          | 0,9890  | _                    | 1,0420    | 11,30    | 14,54    | 17,06 | 0,5775 | 0,6640     | 0,7500 | 9         | 2,091  | 4,410  |       | 0,202    | 0,278 |
| Roth: Ligurien                 | 0.9906  |                      | 9         | 10,45    | 13,23    | 15,55 | 0,5662 | 0,7241     | 0,9371 |           | 1,902  | 2,718  |       | 0,219    | 0,336 |
| Weiss                          | 0,9891  |                      | _         | 11,40    | 15,06    | _     | 0,5062 | 0,7394     | 1,0425 | _         | 5,307  | 14,023 |       | 0,204    | 0,340 |
| Roth: Emilien.                 | 0,9905  |                      | _         | 11,25    | 13,64    | -     | 0,5850 | 0,7425     | 0,8850 | _         | 2,575  | 7,557  |       | 0,191    | 0,500 |
| Weiss                          | 0,9881  | 1,0045               |           | 10,35    | 14,76    | 21,96 | 0,4800 | 0,6887     | 0,8475 | ~         | 4,394  | 18,941 |       | 0,177    | 0,220 |
| Roth: Marschen, Umbrien u. Rom | 0,9926  |                      | _         | 06'6     | 13,58    | 16,95 | 0,5250 | 0,6663     | 0,8288 |           | 2,548  | 9,127  |       | 0,219    | 0,318 |
| Weiss                          | 0,9900  | _                    |           |          | 14,30    | 19,06 | 9,4612 |            | 0,9525 |           | 4,019  | 18,009 |       | 0,243    | 0,409 |
| Roth: Toskana                  | 0,8934  | 0,9907               | 1,0043    | 10,80    | 18,91    | 17,85 | 0,4912 | 0,6186     | 0,8363 |           | 1,799  | 4,786  |       | 0,226    | 0,850 |
| Weiss                          | 0,9879  | 1,0060               | 1,0863    | 12,00    | 14,29    | 18,85 | 0,4987 | 0,6738     | 0,7687 | 0,746     | 4,261  | 21,886 |       | 0,224    | 0,345 |
| Roth: Sudliche Provinzen am    |         |                      |           | •        |          |       |        |            |        |           |        |        |       |          |       |
| ~                              | 0,9911  | 0966.0               |           | 11,05    | 13,93    | 17,15 | 0,4650 | 0,6399     | 0,8225 | 1,400     | 1,699  | 7,691  | 0,195 | 0,295    | 0,455 |
| Weiss                          | 0,9891  | 1,0259               | 1,0796    | _        | 15,35    | 17,45 |        | 0,5768     |        | 1,373     | 7,481  | 18,942 |       | 0,320    | 0,736 |
| Roth: Sudliche Provinzen am    |         |                      |           |          | •        |       |        |            |        |           |        |        |       |          | •     |
| mittelländischen Meere         | 0,9907  | 0,9971               | 1,0406    | 10,10    | 13,48    | _     | 0,5400 | 0,7004     | 1,0087 | 1,427     | 2,446  | 10,891 |       | 0,275    | 0,495 |
| Weiss                          | 0,9896  | 1,0034               | 1,0857    | 11,85    | 14,29    | 17,45 | 0,5250 | 0,6419     | 0,7875 | 1,118     | _      | 9,755  |       | 0,242    | 0,444 |
| Roth: Sicilien.                | 0,9907  | 1,0214               | 1,0867    | 13,80    | 17,18    | 20,25 | 0,4200 | 0,6165     | 0,8212 | 1,080     | _      | 22,871 |       | 0,340    | 0,601 |
| Weiss                          | 0,9896  |                      |           |          | 18,98    | _     |        | 0,5780     | 0,8825 |           | 8,841  | 27,940 |       | 0,386    | 0,867 |
| Roth: Sardinien                | 0,9902  | 1,0035               | 1,0636    |          | 15,00    | 16,55 | 0,4875 | 0,5540     | 0,7875 |           |        | 15,068 |       | 0,266    | 0,318 |
| Weiss                          | 0,9884  | 0,9940               | 1,0165    | 16,00    | 17,16    | 20,24 | 0,4650 |            | 1,1212 | 1,857     | 2,821  | 7,872  | 0,109 | 0,275    | 0,586 |
| Ausserdem sind in diesen       |         | Weinen enthalten     | lten nach | ch den   | Analysen | 40n   | 82 Wei | Weinsorten | Ή.     | Procenten | خ      | •      |       | •        |       |
|                                |         | 11.41                |           |          |          |       |        |            |        |           | ,      | •      |       |          |       |

4) Siohe "Stazione sperimentale Agrario di Roma," Roma, 1873.

Pi. chilge Stare Nichhflich Stare Zucker Glyserin Glyserin Gerbstoff in Rothwein Gross O,01443 O,2715 O,2901 O,5101 O,9112 O,1796 S,6308 | 22,970 O,415 | U,930 | 1,952 O,0174 O,0184 | O,3898 O,0174 O,0184 | O,0029 O,0183 O,0029 O,0279 O,1183

# Weine aus der Krim,

Nach A. Salomon

|                                             | Spec   | ifische:<br>wicht |        |        | lkohol<br>Vol% |        | Alkohol<br>in Ge-<br>wichts-<br>Pro- |        | e als V<br>berec |        |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|----------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------|--------|
| •                                           | Minim. | Maxim             | Mittel | Minim. | Maxim.         | Mittel | centen                               | Maxim. | Minim.           | Mittel |
| I. Weine aus der<br>Krim <sup>2</sup> ).    |        |                   |        |        |                |        |                                      |        |                  |        |
| a) Von der Südküste.                        |        |                   |        |        |                |        |                                      |        |                  |        |
| 1. Rothweine                                | 0,9925 | 0,9959            | 0,9939 | 10,76  | 14,82          | 13,30  | 10,71                                | 0,850  | 0,635            | 0,621  |
| 2. Weissweine                               | 0,9895 | 0,9991            | 0,9927 | 11,93  | 16,98          | 14,85  | 11,86                                |        | 0,642            |        |
| 3. Dessertweine                             | 1,024  | 1,068             | 1,040  | 10,53  | 15,29          | 12,92  | 11,03                                | 0,330  | ,0782            | 0,493  |
| b) Von den Thälern.                         |        |                   |        |        |                |        | ·                                    |        |                  |        |
| 1. Rothweine                                | 0.9939 | 1,011             | 0,9964 | 10,81  | 11,94          | 11,19  | 8,93                                 | 0,580  | 0,720            | 0,638  |
| 2. Weissweine                               |        |                   | 0,9939 |        |                |        |                                      |        | 0,854            |        |
| 3. Dessertweine                             | -      | _                 | 0,1039 |        | -              | 15,33  |                                      | -      | _                | 0,567  |
| II. Weine aus Bess-<br>arabien.             |        |                   |        |        |                |        |                                      |        |                  |        |
| 1. Rothweine                                | 0,9921 | 0,9963            | 0,9941 | 8,24   | 18,15          | 11,20  | 8,79                                 | 0,315  | 0,796            | 0,544  |
| 2. Weissweine                               |        | 1                 | 0,9922 |        | 1 -            |        |                                      | ı ·    | 0,662            | 1 -    |
|                                             |        |                   | ,      |        |                |        |                                      |        |                  |        |
| III. Weine vem Don.                         |        | Ì                 |        | i      | 1              | 1      |                                      | 1 .    | 1                | 1      |
| 1. Mouss. Rothweine                         | -      | _                 | 1,278  | -      | -              | 8,06   | 5,02                                 | _      | -                | 0,840  |
| 2. Mouss. Weissweine                        |        | -                 | 1,051  | -      | <u> </u>       | 9,65   | 7,30                                 | -      | _                | 0,52   |
| dV. Weins vom Kau-<br>kasus <sup>3</sup> ). |        |                   |        |        |                |        |                                      |        |                  |        |
| 1. Rothweine                                | 0,9997 | 0,9998            | 0,9962 | 7,80   | 14,09          | 11,92  | 9,04                                 | 0,388  | 0,602            | 0,48   |
| 2. Weissweine                               |        | 1                 | 0,9958 |        | 1              |        |                                      | 1      | 0,497            | 1 *    |

durch neuere umfassende Untersuchungen durch L. Koenig bedeutend completirt

i) In der Krim ist besonders der Kachetiner Weine berühmt.

i) Im Kaukasus ist besonders der rothe und weisse «Tschichir» berühmt, von kasus 1,1 Millionen Hectoliter.

# Bessarabien und dem Kaukasus.

und L. Koenig 1).

|                         | Extract                         |                                  | Glycerin                        | Zucker                  | Gerb- und<br>Farbstoff | Flüchtige<br>Skuren<br>= Ensignature | Bernstein-<br>såure     | Weinsaure               | Stickstoff              | Авсће | Kali                    | Phosphor-<br>saure |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| Minim.                  | Maxim.                          | Mittel                           |                                 |                         |                        | X                                    | i t                     | <b>t</b> e              | 1.                      |       |                         |                    |
|                         |                                 |                                  |                                 |                         |                        |                                      |                         |                         |                         |       |                         |                    |
| 2,165                   | 8,080                           | 2,761                            | 0,638                           | -                       | 0,227                  | 0,142                                | 0,112                   | 0,182                   | 0,034                   | 0,267 | 0,111                   | 0,027              |
| 1,353                   | 1                               | 2,569                            | 9,589                           | 1,228                   |                        | 0,100                                | 0,110                   | 0,165                   | 0,026                   | 0,204 | 0,087                   | 0,027              |
| 10,700                  | 21,580                          | 14,925                           | 0,232                           | 6,554                   | _                      | 0,111                                |                         | 0,058                   | 0,017                   | 0,426 | 0,106                   | _                  |
| 1,569<br>1,778<br>—     | 3,490<br>3,400<br>              | 2,409<br>2,817<br>5,540          | 0,32 <u>4</u><br>0,510<br>0,505 | 1,756<br>1,410<br>8,234 | 0,143<br>—<br>—        | 0,174<br>0,174<br>0,060              | 0,065<br>0,085<br>0,101 | 0,180<br>0,118<br>0,041 | 0,028<br>0,029<br>0,022 |       | 0,092<br>0,090<br>0,118 |                    |
| 1,826<br>1,812          | 8,120<br>2,154                  | 2,266<br>1,614                   | 0,829<br>0,487                  | 0,887                   | 0,209<br>—             | 0,140<br>0,092                       | 0,066<br>0,088          | 0,188<br>0,162          | 0,081<br>0,024          |       | 0,095<br>0,082          | 0,019-<br>0,020-   |
| <u>-</u>                | _                               | 8 <b>,333</b><br>1 <b>6,40</b> 0 | 0,250<br>0,31 <u>2</u>          | 7,260<br>8 <b>,260</b>  | 0,080                  | 0,024<br>0,131                       | 0,050<br>0,062          | 0,129<br>0,071          | 0,011<br>—              | - 1   | 0,055                   |                    |
| 2,0 <b>2</b> 8<br>0,229 | <b>8,22</b> 9<br>8,8 <b>4</b> 1 | 2,7 <b>45</b><br>2,977           | 0,449<br>0,519                  | -                       | 0,507                  | 0,047<br>0,135                       | 0,08 <b>9</b><br>0,121  | 0,180<br>0,122          | 0,046<br>0,026          |       | 0,118<br>0,099          |                    |

stammen grösstentheils aus den Jahren 1868—1869, und es sind die Analysen derselben worden.

dem in Tiflis 4 Liter zu 15 Pfennigen verkauft werden. Jährliche Producten im Kau 🛣

### Sussweine

sind Kunstproducte, die nicht durch Gährung von Tranbensaft allein, sondern durche Zusatz von Alkohol zum Moste schon vor der Gährung bereitet werden, um den Zucker theilweise unvergohren im Weine zu erhalten. Alle stark zuckerhaltigen Weine werden mit Alkohol versetzt, um sie transportfähig zu machen, wie z. B. beim Portwein, Sherry, Malaga. Auch wird der Most mit dünnen, bereits vergohrenen Weinen unter Zusatz von Alkohol extrahirt, um denselben auf solche Weise reicher an Zucker zu machen.

### Champagner.

Nicht ausgegohrener Wein wird in Flaschen gefüllt und erhält, um eine zweite Gährung durchzumachen, einen Zusatz von Alkohol und Zucker (Liqueur). Die Flaschen werden zugebunden. Statt Liqueur wird genommen Glycerin, mit Wein und Cognac gemischt, oder Muskatelleressenz. Den bei dieser zweiten Gährung sich bildenden Absatz entfernt man aus den umgekehrt stehenden Flaschen durch momentanes Oeffnen, Ausspritzen (Degorgiren), füllt dann nochmals mit ctwas Liqueur auf, und lässt 1—1½. Jahre lang liegen. — Es ist nachgewiesen worden, dass Weine, mit Gehalt an Kohlensäure, stärker berauschend wirken, als ohne dieselbe. Bei gewissen Individuen bewirkt die Kohlensäure auch schon für sich allein einen Rausch — Brunnenrausch, beim Gebreuch von kohlensäurehaltendem Wasser.

Bestandtheile der Süssweine nach L. Koenig.

|                                    |             |                         |             |                 |                             |                          |                |                           | ···· • ·    |       |           |           |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| Spreifisches<br>Gewicht            | Volumen-º/o | Gewichts-0/0<br>Alkohol | Extract     | Zucker          | Weinstare                   | Glyoerin                 | Stickstof      | Stickstoff-<br>substanz   | Алово       | Kali  | Phosphor- | Sehwefel- |
| 1,0879                             | 12,18       | 9,80                    | 1)<br>26,36 | Toka<br>22,11   | yer 18<br>0,509             | 968, in<br>0,21 <b>2</b> | 100 C<br>0,068 | C Wei<br>0,427            | n.<br>0,343 | 0,162 | 0,650     | 0,061     |
| 1,0849                             | 11,08       | 8,96                    | 23,64       | 2) R<br>  21,74 |                             | 0,162                    | 0,037          | 1872.<br>  0 <b>,2</b> 31 | 0,409       | 0,186 | 0,057     | 0,085     |
| 1,0691                             | 16,14       | 13,23                   | 21,28       |                 | 0,416                       |                          | 0,035          |                           | 0,239       | 0,142 | 0,042     | 0,026     |
| 1,0574                             | 12,85       | 10,02                   | 16,91       | 15,52           | Musl<br>  0,555<br>  eisser | 0,298                    | 0,027          | 0,151                     | 0,812       | 0,122 | 0,086     | 0,074     |
| 1,0126                             | 20,03       | 16,28                   | 8,83        | 4,88            |                             | 0,168                    | 0,015          | 0,094                     | 0,208       | 0,095 | 0,085     | 0,089     |
| 1,0059                             | 19,46       | 15,82                   | 6,74        | 4,45            |                             | 0,201                    | 0,037          | 0,234                     | 0,295       | 0,134 | 0,084     | 0,046     |
|                                    |             |                         | •           | 6,42            | 0,451  <br>Mars             | 0,145                    | 0,032          | <b>0,20</b> 0             | 0,236       | 0,114 | 0,082     | 0,019     |
| 0,9966                             |             | •                       |             | 9) M            | [arsal                      | a Wo                     | odhou          | se.                       |             |       | 0,024     |           |
| 1,0111                             |             |                         | •           | 1               | 0) Ma                       | deira                    | 1870.          |                           |             |       | 0,024     |           |
| 0014                               |             |                         |             | •               | 11) Sh                      | erry                     | 1870.          |                           |             |       | 0,056     |           |
| 0,9 <b>952</b>  <br>1,051 <b>9</b> |             |                         |             | 12              | ). Sam                      | oswei                    | n 1872         | 2.                        |             |       |           |           |
| -,0010                             |             |                         | pagn        | er von          | Mitis                       | und I                    | amot           | te (Ca<br>ensāure)        | rte bla     |       |           | U,U = 1   |
| 1,0448                             |             |                         | 13,96       | 11,53           | 0,581                       | 0,084                    | 0,085=         | =0,219 ¦<br>lumen-°       | 0,134       |       |           | 0,017     |
| 10874                              |             |                         |             |                 |                             |                          |                |                           |             |       |           | 0,026     |

# Obstweine, Cider- oder Fruchtweine.

**一种** 

werden aus Säften von Aepfeln, Birnen, Johannis-, Stachel- und Erdbeeren; ferner aus Orangen, Ananas, Pfirsichen, Apricosen, Bananen, Feigen, Rosinen (Cibeben), Birkensaft etc. zubereitet. Da der Saft dieser gangbarsten Obstfrüchte nur 7-10% Zucker enthält, so wurde man nur 3,5-5% alkoholhaltiger Getränke erzielen. Daher wird den Fruchtsäften Zucker zugesetzt. Durch 2 Theile Zuckerzusatz zu 100 Theilen Most wird ein Mehrgehalt von 1% Alkohol erziehlt.

Die Obstweine enthalten: Alkohol, Zucker, Gummi Pectinstoffe, Glycerin, Aspfel-, Wein-, Essig-, Butter-Bernstein-, Citronen-, Milch-, Gerb- und Oxalsäure. Die Aefelsäure überwiegt alle übrigen Säuren. Ausserdem enthalten diese Weine auch Aetherarten (Bouquet). Der grössere Gehalt an Kalkcarbonat (bis 0,40°/o) gegenüber dem ächten Traubenwein (0,049°/o) im Maximum, kann nach Tuchschmidt zur Unterscheidung von Trauben- und Obstweinen dienen. Das Kali ist bei Obstweinen an Aepfelund Essigsäure gebunden, bei ächten Weinen als Kulitartrat enthalten.

# Rousseau und Hassall fanden für Apfelwein in Frankreich:

| poc. Gewiekt | Alkohol | pfelskure | Essignan: | Sucker | Extract | Asche |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Ž,           |         | ₹         | A         |        | _       |       |

### C. Tuchschmidt fand für Schweizer Apfelweit:

Minimum — 4,80 » 0,36 0,06 1,28 1,23 0,17
Maximum — 10,30 » 0,79 8,64 5,83 5,83 1,69
Mittel — 7,85 » 0,57 1,85 8,53 3,53 0,48

# Honigwein (Meth).

Hauptsächlich in Ostslavischen Ländern, wie in Polen, West-Preussen und in Russland ein viel beliebtes Volksgetränk. Auch in England und in honigreichen Ländern Deutschlands häufig als kühlendes und erfrischendes Getränk in Anwendung gebracht. Der Honigwein ist im Allgemeinen den leichten süssen Trauben-oder Fruchtweinen seiner Wirkung und Zusammensetzung nach vergleichbar.

- Darstellung in den renommirtesten Fabriken Russlands. 1 Theil reinster und bester Lipetzer-Honig wird mit 8—10 Theile Wasser gekocht, abgeschäumt, mit Gewürzen, besonders mit Kreitnelken, Zimmt und Ingwer nochmals aufgekocht. Die geklärte Flüssigkeit wird dann auf ein Fass gebracht und nach dem Erkalten mit Hefe versetzt. Nach vollendeter Gährung wird auf ein Fass gefüllt und luftdicht verschlossen. Nach 2—3 Monaten wird er dann auf Flaschen abgezogen, und dient dann zum Genusse.
- 2) Darstellung in Deutschland und England. 9 Theile Honig werden mit 80 Theilen Wasser gekocht, abgeschäumt, mit 0,25—0,5 Theile bairischem Hopfen, Kardamom, Galgant, Koriander, Muskatnuss oder auch mit aromatischen Kräutern aufgekocht. Die klare Flüssigkeit wird mit Hefe zur Gährung gebracht, nach vollendeter Gährung längere Zeit der lune überlassen und dann auf Flaschen gefüllt. Auch wird dem Meth Apfel-, Weinmost, Johannisbeeren-, Kirschen-, Stachelbeeren-, Himbeerensaft oder Bier sugesetzt.
- Bestandtheile des Honigweins: Fruchtzucker, Mannit, Kohlensäure, Propion-, Butter-, Essig- und andere organische Säuren, ausserdem Aromat. Alter abgelagerter Meth kann bis 17% Alkohol enthalten.

In Süd-Russland sind giftige Getranke vorgekommenin Folge Bereitung des Meths aus giftigem Honig.

## Puique fuerte

Im tropischen Amerika wird aus dem Safte von Agave americana durch Gährung ein weinartiges Getrank hergestellt, das die Einwohner Meth oder Maguey oder Pulque fuerte nennen.

| a)         | Ur                                        | sprlingli | cher Sa  | it der        | Agav  | e nach      | J. Bou      | ssing | ault.   |  |
|------------|-------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| Wasser     |                                           | Eiweiss   | Zucker   | Sernstineanre |       | Gummi       | Aepfelsäure |       | Авсро   |  |
| 88,65      | 9/0                                       | 1,01%     | 8,8%     | 2,6           | 5%    | 0,55%       | 0,35        | %     | 0,620/0 |  |
|            | b) Gegohrenes Getränk oder Pulque fuerte. |           |          |               |       |             |             |       |         |  |
| Spec. Gew. |                                           | Alkohol   | Glycerin | Bernsteins.   | Gummi | Aepfelsäure | Asche       | Kali  | Koh     |  |
| 0,976      | 5,8                                       | 7 Volº/   | 0,21     | 0,140         | 0,08  | 0,55        | 0,250       | 0,08  | 3,0,′61 |  |

Die Agaven sind stammlose Gewächse mit grossen, fleischigen, rosettenförmig gestellten, am Rande dornigen Blättern, haben 12,5 Meter hohen Blüthenschaft und eine Blüthenrispe mit oft 4000 glockenförmigen, honigreichen und schön duftenden Blüthen. Sie kommen vor in Mexiko, S.-Amerika, N.-Afrika, in Madras, Mysore und in ganz S.-Europa bis Botzen verbreitet. Die Pflanze hat 1—2 Meter lange Blätter. Nach 10 Jahren, d. h. nach ihrer vollständigen Reife blüht sie und stirbt dann nach dem Reifen ihrer dattelartigen Früchte ab, während zahlreiche Wurzelschösslinge hervortreiben. Sobald sie anfängt ihren Blüthenschaft zu treiben, schneidet man die Gipfelknospen heraus, so dass dadurch ein Kessel von 0,5 Meter Durchmesser entsteht. Dieser füllt sich 1—6 Monate lang täglich 2—9 mal mit einem zuckerreichen Saft, welcher nach der Gährung in ledernen Säcken den Pulque fuerte, das National-Getränk der Mexikaner liefert. Eine einzige Pflanze kann bis 2000 Kilogr. Saft liefern.

# Palmwein od. Toddy

aus Palmen-, Dattelnund Cocospalmen - Bäumen gewonnen.

- Borassus flabelliformis, die Wein-Fächeroder Palmyrapalme.
- 2) Oenocarpus distichus, die Mostpalme.
- Mauritia vinifera et flexuosa in Amerika, die Mauritius - Palme.
- 4) Elaeis melanococca in Amerika.
- 5) Phoenix sylvestris in Amerika und Ost-Indien.

### Bourdonwein

von

6) Raphia vinifera in West-Afrika gewonnen, hat mit dachziegelformigen Schuppen bedeckte Früchte aus deren Saft durch Gährung Wein gewonnen wird, oder auch aus dem Safte des Stammes und Blätter durch Einschnitte zu gewinnen. Die Weinpalme wächst an bei en Küsten des persischen Meerbusens, an der Küste Malabar bis nach Guzerate und an den Indus, an der Küste «Koromandel» bis Madras am Irawadi, in Hinterindien auf den Sunda-Inseln und Molukken ganze Wälder bildend. Ihre Region, wo sie wächst, umfasst 1/4 des ganzen Erdumfanges und überall, wo die Cocospalme nicht vorkommt, erscheint diese Palme.

Zur Gewinnung des Palmweins werden die Blüthenscheiden der Bäume mit Holzinstrumenten zerquetscht und dann dünne Scheiben von der Spitze der Blüthenscheide abgeschnitten, wodurch dann der Saft freiwillig aussliesst. Dieser rohe Saft «Toddy» genannt, liefert nach der Gährung ein vortreffliches weinartiges Getränk «den Palmwein».

Auch macht man Einschnitte in saftige Aeste nach Art wie in Europa das Birkenwasser gewonnen wird, um Palmwein in grösseren Mengen zu gewinnen. 100 Gallonen Palmwein geben nach der Destillation 25 Gallonen ächten guten Arack (65% Alkohol). Auch bereitet man aus diesem Palmwein vorzüglichen Essig.



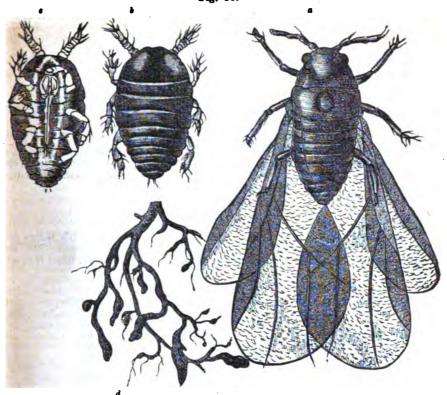

REBLAUS

Phyloxera vastatrix: a) Geflügelte Laus, b) Rückseite, c) Bauchseite, d) Rebwurzel mit krankhaften Anschwellungen.

Die Reblaus, auch Pemphigus vitisfoliae Dactylosphaera vitisfoliae, Peritymbia vitisana genannt. 0,8 Millim. 1., 0,5 Millim. br. mandelförmig, orangegelb, nach der Häutung goldgelb, später grünlich und dunkler werdend. Der Körper ist durch Querfurchen in deutliche Abschnitte getheilt. 2 deutlich zusammengesetzte Augen, 2 drei-gliederige Fühler, 1 zurückgeschlagener Saugrüssel und wagerecht stehenden Flügeln, lebt an den Wurzeln und Rinden des Weinstocks. Die Blätter bekommen gelbe Flecke, werden dann ganz gelb od. roth u. fallen ab. Die Traube reift nur spärlich und im nächsten Jahre stirbt der Stock ganz ab. An den Wurzeln zeigen sich beulenartige Anschwellungen und die Rinde wird faulig. Als bestes Gegenmittel hat sich Bespritzen mit Schwefelkohlenstoff erwiesen.

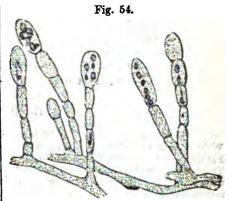

OIDIUM TUCKERI
P.lz, welcher die Traubenkrankheit bewirkt, 400 fache Vergrösserung.

Bemerkungen über die wichtigsten Bestandtheile der Weine und namentlich die der gewöhnlichsten Tisch- und Trinkweine.

### I. Der Alkohol.

Der Gehalt desselben in den Weinen ist sehr verschieden. Geringe Landweine enthalten 6—9 Vol.-º/o, Mittelstarke Landweine 8—11 Vol.-º/o. Gute Weine 10—14 Vol.-º o. Alte und starke Weine 12—16 Vol.-º/o.

Amerikanische Weine 14—19 Vol.-º/o.

Ausser dem gewöhnlichen Aethylalkohol kommen nach C. Neubzuer noch einige homologe Glieder desselben in geringer Menge in den Weinen vor. Wurde zum Weine Stärke- oder Melassezucker hinzugesetzt, so kann der Wein Amylalkohol enthalten, der, wie schon beim Biere angegeben, entdeckt werden kann.

### II. Das Extract.

Der Gehalt der Weine an Extract schwankt von 1—8,5 %. Die Menge desselben, die gewöhnlich um 2% herum ist, wird wie beim Biere bestimmt. Zur Bestimmung des Wein-Extractes nach dem spec. Gew. des Weines hat H. Hager folgende Tabelle berechnet bei 15° C.

| Spec. Gow. | Extract | Spec. Gew. | Extract | Spec Gew. | Extract  |
|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|
| 1,0022     | 0,500/0 | 1,0239     | 5,25°/o | 1,0461    | 10,00°/o |
| 1,0034     | 0,75    | 1,0251     | 5,50    | 1,0473    | 10,25    |
| 1,0046     | 1,00    | 1,0251     | 5,75    | 1,0485    | 10,50    |
| 1,0057     | 1,25    | 1,0274     | 6,00    | 1,0496    | 10,75    |
| 1,0068     | 1,50    | 1,0286     | 6,25    | 1,0508    | 11,00    |
| 1,0079     | 1,75    | 1,0298     | 6,50    | 1,0520    | 11,25    |
| 1,0091     | 2,00    | 1,0309     | 6,75    | 1,0532    | 11,50    |
| 1,0102     | 2,25    | 1,00321    | 7,00    | 1,0544    | 11,75    |
| 1,0114     | 2,50    | 1,0332     | 7,25    | 1,0555    | 12,00    |
| 1,0125     | 2,75    | 1,0343     | 7,50    | 1,0567    | 12,25    |
| 1,0137     | 8,00    | 1,0355     | 7,75    | 1,0579    | 12,50    |
| 1,0148     | 8,25    | 1,0367     | 8,00    | 1,0591    | 12,75    |
| 1,0160     | 8,50    | 1,0378     | 8,25    | 1,0602    | 13,00    |
| 1,0171     | 8,75    | 1,0390     | 8,50    | 1,0614    | 13,25    |
| 1,0183     | 4,00    | 1,0402     | 8,75    | 1,0626    | 18,50    |
| 1,0194     | 4,25    | 1,0414     | 9,00    | 1,0638    | 13,75    |
| 1,0205     | 4.50    | 1,0426     | 9.25    | 1,0651    | 14,25    |
| 1,0216     | 4,75    | 1,0437     | 9,50    | 1,0663    | 14,50    |
| 1,0228     | 5,00    | 1,0449     | 9,75    | 1.0675    | 14,75    |

Das spec. Gew. steigt ofer vermindert sich bei je 1° C um 0,00024.

### III. Der Zucker.

Der Zuckergehalt in den Weinen schwankt von 0 bis 0,8°/o. Aus einer Portion Wein wird durch Erhitzen Alkohol und Kohlensäure entfernt, bei Rothweinen der Farbstoff durch Thierkohle oder durch Bleiessig entfernt, dann der Wein mit einigen Tropfen Schwefelsäure auf dem Wasserbade erwärmt, um nur Invertsucker zu haben und dann mit Fehling'scher Lösung behandelt. Auf diese Weise erhält man die Gesammtmenge des Zuckers.

In einer anderen Portion Wein bestimmt man Tranben- und Invertzucker besonders durch Quecksilberjodid = Jodkalium oder durch Bleiessig + Kupferacetat. Diese letztere Menge des Trauben- und Invertszuckers wird nun von der ganzen Menge Zucker abgezogen, wodurch man die Menge von Rohr und anderen Zuckerarten im Weine erfährt.

## IV. Das Glycerin.

Nach Pasteur treten nach der Gährung von 100 Theilen Zucker durchschnittlich 3,2% Glycerin auf in jedem Weine; die Bestimmung des Glycerins wird wie beim Biere ausgeführt.

### V. Die Säuren.

Der ganze Säuregehalt des Weines wird durch Titration mit Barytlauge bestimmt und auf Essig-, Wein- oder Aepfelsäure berechnet. 1 Th. Schwefelsäure entspricht 1,875 Th. Weinsäure = 1,675 Th. Aepfelsäure = 1,50 Th. Essigsäure.

- a) Weigelt bestimmt die Essigsaure durch Destillation im Liebig'schen Kühler bei vermindertem Luftdruck.
- b) Aepfel- und Bernsteinsäure werden nach Nessler in der Weise bestimmt, dass man gekochten Wein mit Kalkmilch versetzt, um alle Weinsäure als Kalkartrat zu fällen. Die abfiltrirte Flüssigkeit auf 1/4 eingedampft, mit viel Alkohol vermischt, um die Kalksalze der Aepfel-, Bernstein- und Schwefelsäure zu fällen. Nach Abzug des Calciumsulfats, die Schwefelsäure wird in einer besonderen Portion Wein bestimmt, erhält man die Menge des äpfel- und bernsteinsauren Calciums, aus denen sich der Säure-Gehalt berechnen läs t. Beide Säuren lassen sich nicht genau trennen und bestimmen. Die Menge der Bernsteinsäure in gewöhnlichen Weinen ist 0,05 0,15°/o. Die Menge der Essigsäure ist noch schwankender; man fand 0,02 0,18°/a. Allgemein wird angenommen, dass Essig-, Aepfel- und Bernstein-Säure im freien Zustande im Weine enthalten sind; bei der Weinsäure ist es noch unentschieden,—sie ist bei ächten Weine als Kaliumtartrat enthalten Ad. Claus bestimmt die freie Weinsäure, indem er Wein bis zum Syrup verdampft, den Rückstand mit Aether auszieht, bis zur Trockene die Aetherlösungen dampft, und den Rückstand mit absolutem Alkohol auszieht. Dieser Auszug wird mit alkoholischer Lösung von Kaliumacetat versetzt, wodurch Weinsteinkrystalle gefällt werden.

Weinstein wird bestimmt, indem Wein mit dem 5fachen Vol. absolutem Alkohol 24 Stunden der Ruhe überlassen wird. Der hierdurch ausgeschiedene Weinstein wird in Wasser gelöst und mit Alkali titrirt, 1 Th. Schwefelsäure = 47 Th. Weinstein.

### VI. Farb- und Gerbstoff.

Der Farbstoff des Rothweines, das Oenocyanin, od. Oenolin ist dem Lackmus ähnlich, wird durch Alkalien blau, durch Säuren roth gefärbt, ist in Wasser unlöslich, im Gemisch von Alkohol und saurem Wasser löslich. Es wird mit dem Gerbstoff zugleich aus den Weinen mittelst Bleiessig gefällt, wie es schon in der Vorrede bei der Allgemein-Bestimmung der Stoffe angegeben ist.

### Branntwein

C2H6O + X aq. wird gewonnen aus:

- 1) alkoholhaltigen Flüssigkeiten,
- 2) zuckerhaltigen Rohstof-
- 3) stärkehaltigen Rohstof-

Erstere werden einfach destillirt, die zweite Gruppe muss erst mittelst Hefe in Gährung versetzt werden und bei der dritten Gruppe muss erst die Stärke in Zucker und dieser dann in Alkohol übergeführt werden, wie es bei der Bierbrauerei durch Diastase (Malz) bewirkt wird. Die Kartoffeln werden vorher gekocht oder gedampft. Mais, Reis, Cellulose werden durch Schwefelsäure in gährungsfähigen Zucker übergeführt.

Der Maisch-Prozess und die Gährung gehen hier eben so vor, wie in der Bierbrauerei. Die gegohrenen Flüssigkeiten werden dann zur Gewinnung des Alkohols der Destillation unterworfen.

Auch ist man im Stande auf künstlichem Wege durch Synthese Weingeist (Aethylalkohol C2HeO) zu erzeugen. Zu diesem Zwecke leitet man schweres Kohlenwasserstoffgas auch genannt Elayl, Aethen od. Aethylen: C2 H4, das als ein Bestandtheil des Leuchtgases auftritt, - in conctr. Schwefelsäure, vermischt die gesättigte Säure mit Wasser und destillirt, 8) Armagnac (Depart. Gers) wobei Weingeist übergeht. hat die Stärke v 52—56°/o.

Man unterscheidet hauptsächlich:

- 1) Getreide-Branntwein,
- 2) Melasse-Branntwein, 3) Kartoffel-Branntwein.

Im Gebrauche unterscheidet

man ferner: Absol. Alkohol, d. i. Spiritus 95-100%, Feinsprit 75-95%, Sprit 50-75%, Branntwein 40-50%.

Ausserdem sind im Gebrauche als beliebte alkoholische Genussmittel: Arac, Rum und Cognac, d. i. Branntweine, die geringe Mengen Aetherarten (Oenanäther) enthalten.

- 1) Roggen-Branntwein wird nur noch in Nordhausen für Liebhaber bereitet.
- 2) Whisky in England, Branntwein aus Gerste, ist Amerika aus Mais.
- 3) Genéver in Holland, ist Branntwein aus Gerstenmalz und Roggenmehl über wenig Wachholder, Koriander, Angelica und bittere Mandeln destillirt.
- 4) Arac od. Rak wird aus gegohrenem Reis und dem Samen der Areca-Pflanze in Ostindien gewonnen.

Alkohol Specif. Gew. Ex-tract Asche Vol.º/o Gew.º/o 0,9158 | 60,5 | 52,7 | 0,082 | 0,024

Durch Destillation erhalt man aus 100 Gallonen Palmwein (Toddy) 25 Gallonen ächten feinen Arac von 55-650/o.

5) Rum wird aus Zuckerrohr-Melasse in Amerika (Jamaika) gewonnen.

- 0,9878 51,4 | 34,7 | 1,260 0,059 6) Niger - Rum. Abfälle von Zuckerrohr u. der Schaum, der bei Bereitung des Saftes auftritt, der Destillation unterworfen, geben Rum von empyreumatischem und stark saurem Geschmack, der meist von den Schwarzen verbraucht wird, daher die Bezeichnung.
- 7) Cognac (Franzbranntwein) wird in Sud-Frankreich aus gegohrenen Weintrestern durch Behandlung mit Hefe und Destillation gewonnen.
- 0,8987 | 69,5 | 61,7 | 0,645 0,009

### Verfälschungen.

Der Branntwein od. Spiritus kann verunreinigt sein mit folgenden Stoffen:

- 1) Ist er gelblich gefärbt, so ist zugegen Farb- oder Gerbstoff aus Holzgefässen. Melasse, mechanisch mit übergerissen bei der Destillation des Branntweins. Extractstoffe, auf dieselbe Weise übergegangen in den Branntwein.
- 2) Zusatz von Säuren, als da sind: Schwefel-, Salzund Essigsäure.
- 3) Hat der Branntwein einen fuselartigen Geruch, dann kann er enthalten: Aldehyd, Propyl-, Isobutyl- und vorherrschend Amyl-Alkohol.

In dem Kartoffel-Branntwein kommt besonders Amyl-Alkohol und tertiärer Butyl-Aether (Trimethylcarbinol) vor.

- 4) Wurde Branntwein. besonders saurer, in Metallgefässen aufbewahrt, so kann er auch metallische Beimengungen enthalten. Man hat besonders häufig Spuren von Kupfersalzen im Branntwein gefunden.
- 5) In England wird haufig gewöhnlicher Spiritus (Aethylalkohol) mit Holzgeist (Methylalkohol): CH4O vermischt.
- 6) Glycerin u. Bernsteinsaure, die aus Hefezellen gebildet werden, wenn der Weingeist durch Gährung gewonnen wurde.

# Chemischer Nachweis der Verfälschungen.

- 1) Branntwein muss neutral reagiren auf Lakmuspapier.
- 2) Farb- und Gerbstoff, besonders von eichenen Fässern herrührend, werden erkannt durch Zusatzt von Eisenchlorür oder Chlorid, wodurch blau- oder grünschwarze Färbung bewirkt wird.
- 3) Melasse und Extractstoffe werden erkannt, indem man Branntwein in einem Reagircylinder vorsichtig mit dem gleichen Volumen concentr. Schwefelsäure mischt und einige Zeit stehen lässt oder vorsichtig erwarmt. Es tritt an der Berührungsstelle zwischen Branntwein und Schwefelsäure Schwärzung ein.
- 4) Man dampft Branntwein mit etwas Soda zur Trockene und prüft den Rückstand auf Schwefelsäure mit Barytsalz, auf Salzsaure mit Silbersalz. Einen anderen Theil des Sodarückstandes versetzt man mit concent. Schwefelsaure, Alkohol und erhitzt dann. Geruch nach Essigäther zeigt Essigsaure an. Anilinviolett wird bei Gegenwart von Mineralsäuren grün gefärbt.
- 5) Man erhitzt Branntwein bei 30° C mit Fuchsinlösung, wird diese dabei violett so ist Aldehyd zugegen, welches auch durch ammoniakalische Silberlösung (Reduction des Silbersalzes) erkannt werden kann.
- 6) Man vermischt Branntwein mit dem gleichen Volumen Aether und schättelt dann das Ganze mit dem gleichen Volumen Wasser. Die abgehobene Aetherschicht hinterlässt beim Verdampfen Amylalkohol.
- 7) Man giebt einige Tropfen Kochsalzlösung in den Branntwein und dann etwas Guajactinctur, wird die Flüssigkeit nach dem Schütteln bläulich, so ist Kupfersalz enthalten.
- 8) Kaliumchromat + Schwefelsäure wird beim Erhitzen mit gewöhnlichem Alkohol zu grunem Chromoxydsalz reducirt, durch Holzgeist jedoch nicht.
- 9) Um überhaupt nachzuweisen, dass Weingeist zugegen ist, dient zweckmässig das Roussin'sche Salz: Eisennitrosulfür in kleinen glänzend schwarzen Prismen, das in Wasser ganz umlöslich ist, jedoch in Flüssigkeiten die auch nur Spuren Weingeist enthalten sich oelartig mit dunkler Farbe löst und sich dann als specif. schwerer Theil leicht erkennbar als bald zu Boden setzt. Dieses Salz ist ähnlich dem Nitroprussidnatrium zusammengesetzt mit dem Unterschiede, dass in demselben das Cyan durch Schwefel vertreten ist.
- 10) Glycerin giebt mit Löschpapier nach Verdunsten des Alkohols einen bleibenden Fettfleck.

Bemerkungen.

Die Branntweine Arac, Rum, Cognac werden jetzt vielfach nachgemacht.

1) Arac od Rak. Holzgeist wird mit Braunstein und Schwefelsäure destillirt, wobei Ameisäure-Aether gewonnen wird. Dieser wird im bestimmten Verhältnisse mit starkem reinen Kornbranntwein gemischt.

2) Rum od. Taffia auf Isle de France u. Madagascar genannt «Guildine» wird künstlich dargestellt durch Mischungen von starkem Kornbranntwein mit etwas Buttersäure-Aether und Färbung mittelst

Couleur.

8) Cognac. Durch Mischungen von fuselfreiem Kornbranntwein mit etwas Essigather, Nitroaether u. Eichenrinden. Tinctur. Der Oenantaether des Cognac's kommt im Handel vor unter dem Namen «Druschoel». In Deutschland wird aus Riesslingwein viel Cognac gewonnen, der den französischen überan Aromat treffen soll.

Die Bestimmung des Alkohol-Gehaltes in reinem Branntwein kann mittelst des Aräometers geschehen. Ist der Brannt-wein aber gefärbt und enthält er Extractstoffe, wie z. B. Liqueure und Bitterschnapse, so ist der Alkohol in denselben, wie es beim Biere angegeben ist, — zu bestimmen. Ein Zusatz von Schwefelsäure oder Salzsäure zum Branntwein soll das Perlen derselben hervorbringen, oder auch geringeren, fuseligen Branntwein nach längerem Stehen mit einem feineren Bouquet (Aromat) versehen. Zur Unterscheidung von natürlichem u. künstlichem Rum, Arac od. Cognac werden 10 CC derselben mit 3 CC Schwefelsäure (84,9) vermischt. Nach dem Erkalten ist das Bouquet der ächten Producte noch deutlich erkennbar ja sogar noch 10°/o derselben in Gemischen; dagegen ist bei Kunstproducten das Aromat zerstört.

Bemerkung. Sauerer Branntwein (1 Th. verdünnte Schwefelsaure auf 100—150 Th. Branntwein) wird häufig Säufern mit gutem Erfolg gegeben, um Widerwillen gegen denselben zu bewirken; Berauschend wirken auch Methylalkohol Kohlensäure, (Brunnenrausch) beim Gebrauch CO2—reicher Säuerlinge; sodann auch alkoholische Getränke, z. B. Weine mit Gehalt von CO2 stärker berauschend wirken als ohne CO2. Kampfer wirkt ebenfalls berauschend, wenn auch nicht immer constant.

Propyl-Butyl- u. Amylalkohol wirken schon in geringen Gaben giftig auf den menschlichen Organismus. Russland producirt in 2569 Brennereien jährlich 27,313 Millionen Wedro Spiritus (1874).

## Liqueure und Bitter.

Sind Gemische von Wasser, Spiritus, Pflanzensäften, Extracten und aromatischen Stoffen in den verschiedensten Verhältnissen.

- a) Farbstoffe, wie bei Conditorwaaren angegeben.
- b) Das Liqueur-«Kirschwasser» ist häufig mit Nitrobenzol (Essence de Mirabane) vermischt.

## Kwass oder Kwasz.

Enthält die Säuren, welche sich bei der Gährung des Brotteiges bilden: «Milch-, Essig-, Propion- und Spuren Buttersäure, nebst Kleberstoff, Dextrin, Spuren von Zucker und Fett, Kohlensäure.

## Der Essig

C2H4O2 + X aq.
wird gewonnen durch Gährung alkoholischer Flüssigkeiten, indem der Alkohol durch Sauerstoff-Aufnahme in Aldehyd und dann in Essigsäure übergeht. Dieser Uebergang ist nach Pasteur durch Anwesenheit der Essigmutter, Essigkahm (My-

Als Material wendet man Branntwein, Wein, Obstwein, Bier an.

coderma aceti) bedingt.

Diese Flüssigkeiten dürfen nicht über 12% und nicht unter 2% Alkohol enthalten. Die Temperatur bei der Bereitung muss 12 bis 15° C betragen.

# Man unterscheidet im Handel:

## Essigsprit.

| Specif.<br>Gew. | Essignaure-<br>hydrat | Extract | Asobo |
|-----------------|-----------------------|---------|-------|
| 1,0218          | 12,03                 | -       | 0,085 |

Ausserdem einige Salze aus dem Wasser, Spuren von Extractstoffen.

Desgleichen.

1,0171 | 10,30 | 0,216 | 0,064

Desgleichen. 1,0074 | 6,62 | 0,919 | 0,191

### Welnessig.

1,0080 | 5,87 | 0,466 | 0,117 Gewöhnlicher weisser Essig. 1,0110 | 4,68 | 0,207 | 0,101

Brauner Essig.

1,0056 | 3,53 | 0,459 | 0,144

Holzessig roher . . 6º/o Saure.
— rectificiter 5 » —

- a) Die Färbung des Essigs, um ihn appetitlicher zu machen, wird durch Malven, Heidelbeer n, Rothwein und Fuchsin bewirkt.
- b) Den scharfen Geschmack sucht man durch Zusatz von Mineralsäuren zu erhöhen, auch fügt man türkischen Pfeffer od. Seidelbast hinzu.
- c) Schwacher Essig verdirbt leicht an der Luft, an seiner Oberfläche bilden sich Schimmel, Kahm und die Essigmutter, die sich in gallertartigen Klumpen zu Boden setzen.
- d) Bei unvorsichtiger Aufbewahrung ist es möglich, dass Eisen, Zink, Blei oder Kupfer in dem Essig enthalten sein können.
- e) Glycerin u. Salycilsāure.
- f) Kochsalz beigemengt, um das spec. Gew. zu erhöhen, besonders in Amerika.
- g) Aldehyd: C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O, bei unvollständiger Oxydution. (Mangel an Luftzutritt).

# Die alkaloïdhaltigen

# Der Kaffee (Coffea arabica)

besteht aus den Samenkernen einer der Kirsche ähnl. Frucht, der Kaffeestaude, ein Strauch aus der Familie der Rubiaceen, die in Nord-Ost-Afrika wild wachsend, 9—10 Meter hoch wird. Die Frucht des Strauches ist von einer saftigen, fleischigen

# 1) Zusammensetzung von ungebranntem Kaffee.

| In Wasser<br>16slich | Stickstoff-<br>substans | Coffein | Fett  | Zucker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfheer | Asche | Wasser |
|----------------------|-------------------------|---------|-------|--------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
| 27, <b>44</b>        | 8,48                    | 1,18    | 13,23 | 3,25   | 31,52                       | 27,72     | 3.48  | 11.19  |

## 2) Gebrannter Haffee.

27,45 | 12,05 | 1,88 | 15,63 | 1,32 | 38,4 1 | 24,27 | 3,75 | 3,19

# 3) Bei der Haffeebereitung gehen in Lösung

25,50 | - |1,74 | 5,18 | - |14,52 | - |4,04=2,40 Eals

- a) Werden nachgewiesen, wie es beim Weine bereits ausführl. angegeben worden ist
- b) Man verdampft Liqueur im Wasserbade, den Rückstand versetzt man mit etwas Eisenfeile und Essigsäure, erwärmt und fügt nun etwas Chlorkalklösung zu violettblaue Färbung zeigt Nitrobenzol an.

Oder man schüttelt solchen Kirschliqueur mit frisch gefälltem Quecksilberoxyd, wobei ächtes Kirschwasser sogleich seinen Blausäure-Geruch verliert, während mit Nitrobenzol bereitetes den ursprünglichen Geruch beibehält.

 Brodüberreste od. Brodteig mit kochendem Wasser übergossen und der sauren Gährung überlassen, bildet beim russischen Landvolke ein gelbbraunes, trübes, saures nachgährendes Getränk.

 Auch werden unreife sauere Früchte wie Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeere zerquetscht u. mit Wusser zum Getränke vermischt mit Brodkwas od. rein

für sich genossen.

a) Farbstoffe sind wie beim Weine angegeben, nachzuweisen. Schüttelt man Essig mit grösseren Mengen Eiweiss u. lässt absetzen, so wird ächter Essig fast ganz entfärbt, dagegen mit Caramel, Fuchsin u. anderen Farbstoffen gefärbter Essig behält die Farbe bei.

b) Schwefelsäure wird durch Barytlösung, Salzsäure durch Silberlösung und Salpetersäure durch Indigcarmin nachgewiesen, wobei jedoch zu erwägen ist, dass jeder Essig diese Verunreinigungen normal aus dem

Wasser enthalten kann.

c) Essig wird mit Soda zur Syrupdicke verdampft. Zeigt die wässerige Lösung des Rückstandes ein scharfes Princip, so kann Seidelbast oder Türkis: her Pfeffer enthalten sein, zeigt sie widerlichen Geruch, so kön-

nen Brenzproducte enthalten sein.

d) Der Verdunstungsrückstand des Essigs wird in Salpetersäure gelöst, die Lösung, mittelst Schwefelsäure auf Blei, mittelst Ammoniak auf Kupfer, mittelst Rhodankalium auf Eisen geprüft. Giebt Schwefelammon eine weisse Fällung und Kalilauge ebenfalls eine solche, die sich in der Lauge aber löst, so kann Zink enthalten sein.

e) Kochsalz bleibt beim Verdampfen des Essigs und Glühen des Rückstandes zurück—

Salzgeschmack.

f) Aldehyd wird mit Aether ausgeschüttelt u. durch Reduction von Silbersalze erkennbar gemacht.

- a) der Branntweinessig ist der reinste, er enthält stets etwas Essigäther; auch kann er Aldehyd enthalten.
- b) Weinessig kann Weinsäure und Weinstein enthalten.
- c) Bier-, Malz- u Getreide-Essig ist der schlechteste, er ist gelbbräunlich, enthält immer Dextrin, stickstoffhaltige Stoffe u. Phosphate.
- d) Obstessig ist schwach gelblich, enthält immer Aepfel-, Milchsäure und verschiedene Salze. Wenn in geringhaltigem Essig die Essigälchen, Anguillula aceti, 2 Millim. lang lebt in dem auf trüben Essig sich bildenden Häutchen,—auftreten, so ist derselbe zu verwerfen. 20 Theile guter Essig müssen 1 Theil trockener Soda vollständig neutralisiren.
- trockener Soda vollständig neutralisiren.
  e) Holzessig. Wird als Nebenproduct gewonnen bei der trockenen Destillationen des Holzes, besonders in Schweden und Norwegen. Er ist gelb bis rothbraun gefärbt, geringhaltig und wird besonders als Desinfections Mittel vielfach in Anwendung gebracht; er enthält Antheile Kreosot, Aceton CaHaO und andere Brenzproducte.

f) In kürzester Zeit lässt sich Essig gewinnen, wenn man schwachen Branntwein 2-3 Mal über frisch ausgeglüthem

Platinschwamm filtrirt.

# Genussmittel.

- 1) Man schüttelt die Kaffe-Bohnen anhaltend mit Chloroform, wird die Flüssigkeit dabei bläulich grün gefärbt, so setzt man Salpetersäure hinzu und erwärmt. Wird die Flüssigkeit dadurch entfärbt, so ist nur Indigo zugegen, entsteht zugleich eine gelbe Fällung, so ist auch Curcuma od. Gelbholz-Extract zugegen.
- 2) Eine andere Probe wird mit Kalilauge geschüttelt, — wird diese dabei braun gefarbt, so ist Curcuma zugegen. Zur Kalilösung fügt man Salzsäure bis zur sauren Reaction. Eine blaue Fällung zeigt an Berlinerblau, eine gelbliche durch Schwefelammon
- A) Die eigentliche Heimath des Kaffees ist die Landschaft Caffa und Narea im Nord-Ost von Afrika, Aethiopien, Abessynien, wo er, wild wachsend, dichte Waldungen bildet. Von hier wurde er im 16. Jahrhundert nach Arabien, nach der Stadt Mocca geführt.

  Im Handel unterscheidet man 24 Sor-

Im Handel unterscheidet man 24 Sorten Kaffee, die je nach Abstammung, Farbe, Grösse und Form sich von einander unterscheiden lassen. Als die renommirteste Sorte gilt die Mocca von

Yemen.

B) Nach dem Rösten des Kaffees bei 200-250° C findet eine Volumens-VerHülle umgeben, die zwei an ihren platten Seiten an einanderliegende Samen enthält. Entweder entfernt man die schleimige Masse der Hülle durch Gährung, oder sie wird getrocknet, gemahlen und verbraucht unter dem Namen Sultan- oder Sacca-Kaffee.

Gesundheits - Kaffee ist ein Gemisch von gemalzten Erbsen und geröstetem Roggenbrot.

Kaffee-Extracte sind Auszüge aus gerösteten Kaffeebohnen, gemischt mit Zucker und zur Trockene verdampft.

#### Kaffeebohnen

enthalten nach A. Payen.

Wasser . . . . 12,0°/o
Proteïnstoffe . 10—13,0 »
Coffein (frei) . . 0,8 »
Coffein-Kalitan-

nat . . . . 3,5—5,0 »
Fett . . . . 10—13,0 »
Zucker, Dextrin,

Citronensaure . 15,5 » Aromat (atherisch.

Oel). . . . 0,003 »
Hulzfaser . . . 8,40 »
Mineralstoffe . . 6,697 »

## 4) In einer Portion Kaffee (15grm Bohnen) sind enthalten:

| In Wasse.<br>Idslich                                                                           | Stickstoff-<br>andstanz | Coffein | Fett  | Zucker  | Stickstoff-<br>freie Stoff | Holzfaser | Asobe  | Wassor   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|---------|----------------------------|-----------|--------|----------|--|--|--|
| grm<br>3,82                                                                                    | _                       | 0,26    | 0,78  | _       | 2,17                       | _         | 0,61=0 | ,36 Kali |  |  |  |
| 5) Cichorien-Kaffee des Handels. 58,52   6,29   -   1,52   15,54   55,00   6,11   4,85   10,69 |                         |         |       |         |                            |           |        |          |  |  |  |
| 58,52                                                                                          | 6,29                    | _       | 1,52  | 15,54   | 55,00                      | 6,11      | 4,85   | 10,69    |  |  |  |
|                                                                                                | 6) Eichel-Kaffee.       |         |       |         |                            |           |        |          |  |  |  |
|                                                                                                | 5,82                    | 1 -     | 8,79  | 7,06    | 55,04                      | 4,94      | 2,25   | 12,35    |  |  |  |
|                                                                                                | •                       | 7)      | Feige | n-Kaffe | e (gerö:                   | stet).    |        |          |  |  |  |

### Bestandthelle der Asche der Kaffee-Bohnen im Mittel von 9 Analysen.

73,91 | 4,25 | --- | 2,83 | 34,19 | 29,15 | 7,16 | 3,44 | 18,98

| A. Tro                  | Kali                                             | Matro  | Kelk             | Magn |           | Eisen                                           | Phoen | Kinee                                                          | Chlor     | Soh w                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|------|-----------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 4,19                    | 62,47                                            | 1,64   | 6,29             | 9,6  | 39 0      | 0,65                                            | 13,2  | 0,54                                                           | 0,61      | 8,800/0                                                     |
| 2) Ci<br>3) R.<br>4) Go | affee (chorieoggen<br>ebrani<br>ebrani<br>nit 10 | ater I | Caffee<br>chorie |      | lõel<br>2 | n Wa<br>0 0<br>23,81<br>65,42<br>81,92<br>80,68 | ge.   | 2) Ferti<br>gebildete<br>Zucker<br>. º/o<br>0,20<br>23,40<br>— | g fel Zuc | iit Schwe- saure in ker über- ührber. 0/0 24,59 32,14 75,37 |

### Verfälschungen des Kaffees.

- 1) Kaffee des Handels wird gefärbt durch Curcuma' Chromgelb, Indigo und Berlinerblau, mit Kupfersalzen, als: Grünspan, Schweinfurter Grün.
- 2) Kaffee-Bohnen werden künstlich nachgemacht aus Mehlteig, Thon, Caramel und Zusatz von extrahirten Kaffeebohnen oder Kaffeesatz (England).
- 8) Kölner Kaffeesurrogat. Stark geröstete Gerste wird mit Syrap und wenig Weinsaure so lange gekocht, bis sie bitter schmeckt, dann wird gepulvert.
- 4) Kaffee, geröstet und gemahlen, ist am Meisten Verfälschungen ausgesetzt, als da sind: Thon, Sand, Eisenocher, geröstetes und gemahlenes Getreide, Hülsenfrüchte, Lupinen, Mandeln, Eicheln, Cichorie, gelbe Rüben, Runkelrüben, Löwenzahnwurzel (Taraxacum), Kaffeesatz.

mit 10% Roggen .

- 5) In neuester Zeit kommen die Samen von Cassia occidentalis (Caesalpiniaceen) als Negro-Kaffee oder auch Bonta maré oder Jeherbe puante in den Handel. Die frischen Samen wirken purgirend und fieberwidrig, die gerösteten verlieren diese Wirkung. Sie enthalten ein nichtkrystallisirbares Alkaloïd und Chrysophonsaure.
- Sudan-Kaffee, aus den Samen der Parkia Afrikana oder Taga bigloboca, enthält Gurunsäure.

schwarz werdende Fällung zeigt Chromgelb (Bleichromat) an.

- 8) Eine dritte Probe der Bohnen wird mit verdännter Salzsäure geschüttelt, die Lösung vorsichtig neutralisirt und mit gelbem Blutlaugensalz varsetzt, — rothbraune Fällung zeigt Kupfersalze an.
- 4) Das sicherste Mittel sur Erkennung der Kaffee-Surrogate ist das Mikroskop. Die gewöhnlichsten Verfälschungen durch Cichorie, Cerealien, Leguminosen, Lupinen können dadurch erkannt werden.
- 5) Um jedoch Zusatz von Cichorie und Cerealien u. s. w. im Kaffee quantitativ zu ermitteln, muss nach C. Krauch die Menge der im Wasser löslichen Stoffe und des löslichen Zuckers, dann die Menge der durch Schwefelsäure in Zucker überführbaren Stoffen genau bestimmt werden.
- 6) Kaffe-Auszug giebt mit Kupferacetat eine grün-braune Fällung, das Filtrat ist dabei gelblich grün, später grün nachdunkelnd Cichorie; giebt unter denselben Bedingungen eine braune Fällung und rothbraunes Filtrat.
- 7) Am sichersten weist man ächten Kaffee nach, indem Coffein, wie es beim Thee angegeben ist, ausgeschieden wird. Es giebt mit Chlorwasser oder rauchender Salpetersäure vorsichtig auf dem Wasserbade verdunstet, einen gelb-rothen Fleck, der auf Zusatz, eines Tropfens Ammoniak prachtvoll purpurviolett wird (Murexidprobe). Ueberschuss von Ammoniak ist bei der Reaction zu vermeiden.
- 8) Um im präparirten Kaffee rasch mineralische Beimengungen nachzuweisen, wird derselbe mit dem 6 10-fachem Chloroform geschüttelt, dann eine Weile der Ruhe überlassen, wobei die schwereren mineralischen Stoffe sich allmählich zu Boden setzen und von dem im Chloroform suspendirt bleibenden Kaffee leicht getrennt. werden können durch einen gewöhnlichen Scheidetrichter.
- 9) Um sicher zu sein, dass man zum Genusse reinen Kaffee erhält, müssen die rohen Bohnen sorgfältig erst mit lauwarmem Wasser gewaschen, dann getrocknet und geröstet werden. Durch das Waschen werden fremde Farbstoffe entfernt.

mehrung desselben statt, ausserdem erleiden die Holzfaser und der Zucker die bedeutendste Veränderung. Theils werden dieselben verbrannt, theils in Caramel ungewandelt. Es bilden sich dabei Stoffe von eigenthümlichen, flüchtigem Aromat, besonders bei 200° C, wo der Kaffee lichtbraun wird. Das Coffein CaHioNaOs, od. Methyl-Theobromin, Fett und Salze erleiden nur geringe Verluste, der Stickstoff dagegen bleibt vor und nach dem Brennen sich gleich.

Die Menge der im Wasser löslichen Substanzen nimmt durch das Brennen ab. Es wird durch Wasser um so mehr gelöst, je feiner zermahlen die Bohnen sind. Die Löslichkeit der Stoffe wird durch Sodazusatz erhöht. Die braune Farbe des Kaffee-Absuds rührt von Caramel her. Nach Liebig wird Kaffee zubereitet, in dem man die eine Hälfte mit Wasser aufkocht und den Absud mit der anderen Hälfte 5 Minuten digeriren lässt.

C) Kaffee bewirkt nach J. Ranke erhöhte Blutcirculation, nach E. Smith Vermehrung der ausgeathmeten Kohlensäure und nach Rabateau Verminderung der Harnstoff-Auscheidung.

Im Oriente geniesst man den ganzen Kaffee, d. h. mit dem Kaffee-Satz; auch bereitet man daselbst Kaffee aus Kaffee-Blättern u. aus den Schalen der Kaffee-Bohnen, letzteres stellt ein helles Getrank dar, genannt «Kirscher», vom Geschmack ächten Kaffees, das vom Volke in ausserordentlicher Menge genossen wird. Die Blätter enthalten mehr Coffein als die Bohnen u. ausserdem viel Gerbsäure.

Liebig betrachtet den Kaffee, indem derselbe die Nierenthätigkeit herabsetzt und durch den Gehalt seiner Brensproducte die Verdauung verzögert, als indirectes Nahrungsmittel. Häufiger Genuss von starkem Kaffee hat häufig Gelbsucht erzeugt. (Ausscheidung von Gallen- und Leberfarbstoffen).

Die jährliche Production des Kaffees beträgt 8,500,000 Centner, davon kommen jährlich auf den Kopf:

| fund.    |
|----------|
| 30       |
| D        |
| מ        |
| 30       |
| <b>»</b> |
| 20       |
| 70       |
| 79       |
| מ        |
|          |

- 7) Sacca- oder Sultan-Kaffee enthält Coffein.
- 8) Feigen-Kaffee wird häufig mit geröstetem Siliqua duleis vermischt.
- 9) Schwedischer oder Kontinentalkaffee oder Astragalkaffee, geröstete Samen von Astragalus baeticus L.
- 10) Geröstete Samen von Datteln, Weintrauben- oder Rosinenkernen, Sogabohnen, Erdnüsse, Spargelsamen, Samen von Rosa canina, Berberis vulgaris.

### Der Thee.

Blatter von Thea chinensis.

Man unterscheidet folgende Sorten:

- 1) Kongoe, macht <sup>2</sup>/<sub>2</sub> des englischen Imports aus.
- 2) Souchong bildete früher die Sorte, die Russland durch Karavanen aus China bezog, zeichnete sich durch Meionengeruch aus. Jetzt wird der meiste Thee auf den Märkten von Nishni-Nowgorod über Königsberg sus London bezogen.
- 3) Pouchong, von ambraartigem Geruch, mit grüngelbem Aufguss.
- 4) Kapernthee od. Kapern-Kongoe, ähnlich den Kapern zusammengerollt, bildet nur einen unbedeutenden Theil des europäischen Imports.
- 5) Hyson od. Hayson, aus dem Imperial- oder Kaiserthee au gelesen, ist der geschätzteste grüne Thee.
- 6) Gunpuder bildet feine, zu sehr kleinen Körnchen geformte graugrüne Blättchen.
- 7) Twankay oder Tenkay, von ihm gilt dasselbe, wie von M 6.
- 8) Ziegel-, Stangen-, Kugelthee bilden die niedersten Sorten.
- 9) Paraguay-, Südsee-, Peruanerthee, auch Maté, von Ilex paraguyensis St. Hil. Ein Strauch, der in Paraguay und mehreren Provinzen Brasiliens vorkommt. Die zerkleinerten Zweige werden mit den Blättern auf Bambusgerüste über hellem Feuer getrocknet, die Blätter darauf im Mörser gestampft. Das grobe, hellgrüne Pulver riecht kraut-

## 1) Bestandtheile des Thees nach 16 Analysen.

| Wassor | Stickstof-<br>gubetans | Thein- | Aether, Oel | Fett, Chlorophylle, | Gummi,<br>Dextrin | Gerbeinre | Stieksfoff-<br>freis Stoffs | Holutaser | Ashe |
|--------|------------------------|--------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------|
| 11,49  | 21,22                  | 1,85   | 0,67        | 3,62                | 7,13              | 12,36     | 16,75                       | 20,30     | 5,11 |

Ausserdem Boheasäure  $C_{14}H_{12}O_{2} + H_{12}O_{2}$ . Das Thein  $C_{2}H_{10}O_{14}O_{2} + H_{12}O_{2}$  ist an Gerbsäure gebunden enthalten. Dieses Salz löst sich in heissem, nicht in kaltem Wasser.

### 2) Die Menge der in Wasser löslichen Stoffe ist beim Thee:

| Summa der<br>in Wasser<br>idelichen<br>Stoffe | Thela  | Stickstof | Sonstige<br>Stickstoff-<br>substans | Stiekstoff | Stickstoff-<br>freieExtract-<br>stoffe | Arabo              |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| 33,64                                         | 1,35 = | = 0,47    | 9,44 =                              | = 1,51     | 19,20                                  | 3,65==1,30<br>Kali |

### 3) in 55rm Thee (1 Portion) sind enthalten: 1,685rm | 0,07 = 0,024 | 0,47 = 0,07 | 0,96 |0,18=0,09

### Nach J. M. Eder.

- Schwarzer Thee giebt 38,7% in Wasser lösliche Stoffe; darin sind enthalten 10,0% Gerbsäure, 2,7% Asche.
- Grüner und gelber Thee geben 41,3°/6 in Wasser lösliche Stoffe; darin enthalten 12,4°/0 Gerbsäure, 2,8°/0 Asche.

### Bestandthe'le der Theeasche (5 Analysen).

| Asche der<br>Trocken-<br>substans | Kali  | Katron | Kalk | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor- | Schwesbi-<br>saure | Kioselsture | Chlor |
|-----------------------------------|-------|--------|------|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------|
| 5,48                              | 24,67 | 19,42  | 8,87 | 6,18     | 9,29      | 13,28     | 7,00               | 9,82        | 1,79  |

### Verfälschungen.

- 1) Der grüne Thee wird gefärbt mit Curcuma + Berlinerblau oder Indigo.
- 2) Der schwarze Thee mit Graphit, Russ od Catechu oder Campecheholz + Kalk. Die Operationen werden in London betrieben.
- 3) Guter Thee wird vermischt mit schlechtem oder schon extrahirtem Thee.

1) Curcuma, Berlinerblau, Indigo werden, wie beim Kaffee angegeben, nachgewiesen.

- 2) Catechu- und Campeche-Extract. Der Theeauszug von 1 2grm Thee wird mit Beizucker behandelt. Das Filtrat giebt mit Silberlösung bei Anwesenheit dieser Extracte einen bedeutenden, gelbbraunen Niederschlag, während reiner Thee nur schwärzliche Trübung erzeugt.
- 3) Graphit und Kalk werden in der Asche von Thee erkannt.
- 4) Epilobium angustifolium (Caravanen-Thee in Russland) Theeaufguss mit dem zweifachen Volumen Alkohol (90 95°/0) gemischt, giebt ein starkes Schleim-Gerinnsel, während ächter Thee nur Trübung bewirkt.

Um die Anwesenheit eines ächten Thees festzustellen, ist es erforderlich, die Menge des Theīns zu bestimmen. Zu diesem Zwecke werden 20grm. Theepulver, mit 2—3grm. Aetzmagnesia gekocht, abfiltrirt, der Rückstand mit heissem Wasser nachgewaschen und das Filtrat auf Zusatz von wenig Magnesia auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft. Der Rückstand wird mit heissem Benzin ausgezogen, die Lösung auf dem Wasserbade verdampft und der Rückstand als Thein gewogen. 20grm. Thee müssen wenigstens 0,2grm. Thein geben, welches ebenso die Murexidreaction mittelst Chlorwasser und Ammoniak giebt wie das Coffein.

Um rasch mineralische Beimengungen nachzuweisen, werden die zerkleinerten Theeblätter mit einer spec. schwereren Flüssigkeit wie z. B. Chloroform geschüttelt, wobei die Blätter in der Flüssigkeit suspendirt bleiben, während die schwereren Beimengungen nach einiger Zeit sich zu Boden setzen und dann leicht von den Blättern getrennt werden können. Waren die Theeblätter mit organischen Farbstoffen gefärbt, so ist das Chloroform nach dieser Operation auch gewöhnlich-charakterisch gefärbt.

Im Handel unterscheidet man hauptsächlich schwarzen, gelben und grünen Thee; ersterer soll auf den Abhängen u. Kämmen der Berge, letzterer auf gedüngtem Boden cultivirt werden. Beide Sorten sollen von derselben Pflanze stammen und den schwarzen Thee stellen die Chinesen durch Gährung der Blätter, Trocknen an der Sonne und Rösten in eisernen Pfannen über offenem Feuer her, während sie die Blätter zum grünen Thee nur an der Sonne trocknen und unter Anwendung von Wasserdampf rösten, wobei die grüne Farbe erhalten bleibt. Nach dem Rösten wird der Thee gewöhnlich von den Chinesen parfümirt und zwar mit den Blüthen von «Camellia sasaqua, Aglaiaodorata, Gardemia florida, Angraecum u. Olea fragrans, Jasminum Sambac und paniculatum, dann mit Orangenblüthen und Blüthen u. Blätter von Anthoxan-tum odoratum. Man hat 150 verschiedene Theesorten kennen gelernt, die aus-China über Kiachta nach Russland importirt sind. Die schlechteren Sorten enthalten nach C. Claus mehr Thein als die besseren. So fand er im Ziegelthee 3,5%, in besseren Chinesischen Theesorten  $1-2,5^{\circ}/_{\circ}$  Thein.

Im Orient stellt man aus Theeblättern ein beliebtes, nahrhaftes Gemüse dar.

Die Baschkiren, Kalmüken, Tungusen, Ostiaken bereiten aus dem Ziegelthee, indem sie ihn mit Schafsfett, Kochsalz, Butter, Gewürzen und Hirsemehl zu Breikochen eine Speise, Auch beim Thee wird eine geringe Menge Soda zugefügt, um die Löslickeit der Stoffe zu befördern. Auf 5 grm. Thee ist 1/4 grm. Soda erforderlich.

Die Güte des Thees wird beurtheilt nach dem Gehalt an Theïn u. ätherischen Oel, (Aromat) welche Bestandtheile anch als die wirksamsten betrachtet werden. Die feineren Sorten des Handels geben einen nur gelblich gefärbten Aufguss, (Sauternefarben) der stark aromatisch u. angenehm riecht, während geringere Sorten einen mehr dunkel gefärbten Aufguss, weniger od. fast gar nicht aromatisch riechend, — geben. Das Aether-Oel des Thee's wirkt in grösseren Gaben narcotisch, ebenso wie das Theïn.

artig, angenehm aromatisch. Der Aufguss schmeckt anhaltend angenehm bitter, riecht stark aromatisch. Man schätzt diesen Thee als Erfrischungs- und Verdauungsmittel. Der Consum beträgt jährlich 4 Millionen Kilogramm.

## Thee aus Bengalen.

Der indische Thee hat in der neuesten Zeit die europäische Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, indem Engländer bedeutende Mengen von grosser Gute solchen Thees zu Markte brachten, die den besten chinesischen Sorten gleichkommen. Die Gegend. wo dieser Thee gewonnen wird, heisst «Terai», im Darjeeling-Distrikt (Bengalen). Dieser Thee wird sauberer und mit grösserer Solidität hergestellt, als der in China, wo die abscheu-lichsten Verfälschungen oft nach barbarischen Methoden vorkommen.

### Cacao

von Theobroma Cacao,

sind die Samen einer dicken, kapselartigen Frucht, ähnlich einer Gurke, vom Cacaobaume in Mittel-Amerika bis 10 Meter hoch. Die eiförmigen Samen sind zu 40 Stück in den mit Längsrippen versehenen, fünffächerigen Frucht, in einer röthlichen, essbaren Marksubstanz enthalten. Samen werden auf Sieben vom Fruchtfleische gereinigt und getrocknet oder n Haufen mit dem Marke der Gährung überlassen, oder 5 Tage lang in die Erde vergraben (Rotten der Bohnen). Die Bohnen sind 4) Guter Thee wird vermischt mit gerbstoffhaltigen Blättern: Ahorn, Plantane, Pappel, Eiche, Esche, Weide, Schlehe, Epilobium angustifolium (Caravanenthee Russlands), od. Kurilischer Thee, dessen Wurzel wie Spargel als Gemüse benutzt wird. Man kennt 28 Species als Thee-Surrogate, die mit Staub und Abfall ächter Theeblätter vermischt und gefärbt (lia-tea), Lügenthee der Engländer, in den Handel kommen.

5) Als Thee-Surrogate dienen ferner Matè, Paraguay-Thee, Blätter von llex paraguayensis, eine Stechpalme, deren Blätter in Süd-Amerika wie ächter Thee benutzt werden, enthalten ein dem Theïn ähnliches Alkaloïd und

ausserdem Thein bis 0,44°/o.

6) Kaffeebaum-Blätter in Brasilien enthalten die Bestandtheile der Theeblätter. Sie enthalten mehr Coffeïn als die Kaffeebohnen, ausserdem viel Gerbsäure.

- 7) Faham-Thee oder Bourbon-Thee von Angraecum fragrans (einer Orchideenpflanze), besitzt einen vanilleähnlichen Geruch, durch Gehalt an Cumarin bedingt. Ein Strauch, der auf den Mascarenen, im tropischen Afrika, am Cap und in Westindien vorkommt. Blätter an der Spitze 2-lappig.
- 8) Das Thein ist von 0,8—6,2°/o durchschuittlich 2°/o enthalten. Bei grünen Sorten enthalten die geringeren mehr Thein als die besseren, was bei schwarzen Sorten umgekehrt der Fall ist. Der grüne Thee ist reicher an Gerbsäure u. Aether-Oel als der schwarze. In den Aufguss gehen 25—45°/o lösliche Stoffe u. zwar von den mineralischen am meisten Kali u. Spuren von Eisen, während Kalk, Magnesia u. Phosphorsäure ungelöst zurückbleiben. Ausserdem gehen in Lösung: Oxalsäure und Quercitrin.

# Bestandtheile enthülster Bohnen nach Mitscherlich und L. Koenig.

| Wasser | Stickstoff-<br>gubstans | Fett | Starke | Cacaoroth | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holstaser | Авсће |
|--------|-------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|
|--------|-------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|

a) Caracas, die beste Sorte des Handels.
4,04 | 14,68 | 46,08 | 12,74 | 3,46 | 18,50 | 4,20 | 3,80

b) Guayaquil.

3,63 | 14,68 | 49,64 | 11,56 | 3,51 | 12,64 | 4,13 | 3,72

c) Trinidad.

2,81 | 15,06 | 48,32 | 14,91 | 3,42 | 12,06 | 3,62 | 3,22

d) Puerto-Cabello.

2,96 | 15,05 | 50,57 | 12,94 | 3,56 | 11,49 | 3,07 | 3,94 Als Durchschnittsmenge des Theobromins C7 H2 N4 O2 kann man 1,56% annehmen.

e) Cacao-Schalen. (Cacavello).

7,83 | 14,29 | 6,38 | ---- | 2,53 | 42,78 | 14,55 | 7,50% of Sand, 5,95 Asche

Im Mittel enthalten die Schalen 0,76% Theobromin. Das Cacaofett enthalt nach Kingzett 2 Säuren: 1) Lorbeersäure C12H24O2 und 2) Theobrominsäure C24H12O2.

5) Die Asche des Theesdarf nicht mehr als 0,03 — 0,12°/o betragen, ein bedeutend grösserer Gehalt deutet auf mineralische Beimengungen.



Hex Paraguayensis, Paraguay-Thee.

- 1) Nach H. Hager löst man 1 Th. Cacaomasse in 3 Th. Aether in der Wärme auf und filtrirt noch warm. Reine Cacao giebt hierbei eine klare Lösung; bei Gegenwart von mehr als 10°/o Talg oder Wachs bilden sich beim Erkalten weissliche Ausscheidungen.
- 2) Zusatz von Getreidemehl und Stärkestoffen wird erkannt, indem alle Stärke durch verdünnte Schwefelsäure in Traubenzucker übergeführt und derselbe durch Fehling'sche Kupferlösung quantitativ bestimmt wird.
- 3) Zusatz von gemahlenen Cacaoschalen wird durch eine Holzfaser-Bestimmung erkannt. Reine Bohnen ohne Schalen haben 3,69% Holzfaser.
- 4) Zur Beurtheilung ächter Cacao ist es nothwendig, eine Theobrominbestimmung auszuführen in folgender Weise:

Gepulverte Cacao wird mit heissem Wasser vollständig extractirt, der Auszug mit Bleiessig gefällt, das Filtrat mittelst Schwefelwasserstoff entbleit, das neue Filtrat fast zur Trockene verdunstet und der Rückstand mit Den ächten Thee bilden die immer grünen Blätter des Theestrauchs: Thea chinensis, der in China und Japan wild wachsend, gegen 10 Meter hoch wird. Die Blätter können erst im dritten Jahre gesammelt werden. Nach 7 Jahren bringt der Strauch keine Blätter mehr.

# Der Ziegelthee, Kugel- u. Stangenthee.

Theeblätter u. Stengel werden mit Schafs- od. Ochsenblut gemischt, zusammengepresst u. in Ziegeln, Kugeln od. Stangen geformt.

Die Häfen China's, wo Thee ausgeführt wird, sind:

- Schangai, Futschenfu, Hankeu Kiukiang, Kanton. 1872 wurden aus diesen Häfen 214,5 Millionen Pfund ausgeführt, davon bezog Europa 155 Million. Pfund.
- 2) Japan versendet aus den Häfen: Yokahama, Nagasaki, Hiogo u. Osaka gegen 7,5 Millionen Kilogramm.
- 3) Ostindien versendet 9 Millionen Kilogramm.
- 4) Java u. Madura versendet 1 Million Kilogramm.
- Die Menge des ausserhalb Asiens verbrauchten Thees beträgt jährlich ca.
   Millionen Pfund.

Als die beste Sorte gelten die Caracasbohnen, die westindischen dagegen als die schlechtesten; letztere besitzen einen scharfen, bitteren Geschmack.

Die gerotteten Bohnen erkennt man gleich im Handel an ihrem erdigen Ueberzuge; es erklärt sich der hohe Sand- und Thongehalt der Cacao-Schalen aus der Art ihrer Zubereitung.

Die Einfuhr von Cacao aus den Tropen nach England betrug 1874 — 13,358,765 Kilogramm, davon wurden ausgeführt — 8,926,976 Kilogramm.

Frankreich importirte 9,929,037 Kilogramm, Deutschland — 2,059,550 Kilogramm.

Der Geschmack der Cacao wird bedingt durch das Theobromin und das Cacaoroth, einen bitter schmeckenden, in Wasser und Alkohol löslichen Farbstoff, der durch Bleiacetat gefällt und durch Eisenoxydsalze grün gefärbt

mit einer dünnen, holzigen Schale umgeben.

Zur Gewinnung der Cacao werden die Samen bei 140° geröstet, wobei die Schalen abspringen. Die gerösteten Kerne werden in eisernen Gefässen unter Erwärmung gestossen und stellen nun die Cacaomasse dar, die beliebig in Formen gepresst wird.

- Ein Cacaobaum liefert durchschnittlich 1—1,5 Kilogramm trockene Bohnen.
- 2) Die Bohnen enthalten 10—18% Schalen, 45 bis 49% Cacaobutter.

Cacaobutter besteht

Stearin, Palmitin, Oleïn,

löst sich klar und vollständig leicht in Aether auf.

### Chocolade

(vom Mexikanischen: Checo, d. i. Cacao, u. lat! = Zucker) sind Mischungen von ächten,

enthülsten, gemahlenen Bohnen mit Zucker und Gewürzen (Vanille, Zimmt, Muskatnuss.

### 1) Feinere Chocolade.

Gleiche Theile Cacaomasse und Zucker nebst Vanille.

### 2) Gröbere Sorten.

Gemisch von ächten Bohnen mit entfetteten Bohnen, Schalen, festem Thierfett, Zucker und schlechten Gewürzen (Perubalsam).

### Gesundheits-Chocolade.

Gemisch von Chocolade mit Fleischextract.

### f) Bestandtheile der Bohnenasche.

| Reinssche<br>der Trocken-<br>substanz | Kali  | Natron | Kalk | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor-<br>saure | Chlor | Schwefel-<br>saure | Kieselskure |
|---------------------------------------|-------|--------|------|----------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------------|
| 3,19                                  | 35,89 | 2,26   | 5,44 | 11,06    | 0,03      | 38,61              | 0,85  | 3,43               | 1,51        |

### Verfälschungen.

- Der allgemeinste Betrug besteht darin, dass den Cacaobohnen ein Theil des festen Fettes, das ein geschätzter Artikel ist, entzogen wird, und man dasselbe durch andere feste Fette, als Hammel- od. Rindsfett zu ersetzen sucht.
- Die natürliche und entfettete Cacaomasse wird mit Getreide-, Eichel-, Kartoffelmehl, mit Sago, Stärke u. Reismehl vermischt.
- Die natürliche Cacaomasse wird mit gemahlenen Cacaoschalen und anderen festen Fetten vermischt.
- Zur Vermehrung des Gewichtes wird das käufliche Cacaopulver mit Ziegelmehl, Bolus, Ochererde, Gyps, Kreide, Schwerspath vermischt.
- 5) Holländische Cacao wird bereitet, indem die Bohnen mit Soda oder Potasche + etwas Magnesia geweicht werden, dann getrocknet und zu Pulver gemahlen, wodurch sich die Stoffe leichter und reichlicher lösen sollen. Eine solche Cacaomasse enthält viel - 8,5% of Asche.

### 1) Die gewöhnlichen Chocoladen des Handels.

| Wasser | Stickstoff-<br>substanz | Theobromin | Fett  | Zucker | Stickstoff-<br>frele Stoffe | Holzfager | Archo |
|--------|-------------------------|------------|-------|--------|-----------------------------|-----------|-------|
| 1,55   | 5,06                    | 0,6        | 15,25 | 63,81  | 11,03                       | 1,15      | 2,15  |

### 2) Die bittere Chocolade.

 $8,09 \mid 12,31 \mid 0,58 \mid 52,31 \mid - \mid 28,30 \mid - \mid 3,41$ 

### 3) Chocoladen-Suppenpulver

besteht aus 10% Cacao, 70% Zucker und 10% Mehl.

### 4) Dictamia (Amerika).

217 Theile Zucker, 92 Theile Spelzmuss, 125 Theile Stärke, 30 Theile Cacaomasse, 1 Theil Vanille.

### 5) Kaiffa (Amerika).

500 Theile Cacao, 750 Theile Salep, 1000 Theile Sago, 1250 Theile Reismehl, 250 Theile Grütze, 250 Theile Moosgallerte, 6000 Theile Zucker, 5 Theile Vanille.

### 6) Racahout arabique (Frankreich).

15 Theile Salep, 60 Theile Cacao, 60 Theile Siliqua dulcis, 45 Theile Stärke, 60 Theile Reismehl, 250 Theile Zucker, 1,5 Theile Vanille.

kochendem Alkohol ausgezogen. Aus dem erkalteten Auszuge krystallisirt das Theobromin heraus und kann durch Umkrystallisiren aus Alkohol ganz rein erhalten werden. Es giebt ebenfalls die Murexidreaction. Wird es mit dünner Schwefelsäure und Bleihyperoxyd gekocht, so resultirt ein farbloses Filtrat, das die Haut rothbraun färbt und durch Magnesia eine indigoblaue Färbung erhält

- 5) Mineralische Beimengungen werden in der Asche, wie beim Mehl angegeben, erkannt.
- 6) Besonders häufig sind die käuflichen, präparirten Cacaosorten (Cacaopulver) Ver fälschungen unterworfen. Das Pulver wird anhaltend mit Chloroform geschüttelt und dann lässt man eine Weile absetzen, wobei die mineralischen Beimengungen als schwerere Stoffe sich leicht zu Boden setzen, während das leichtere Cacaopulver in dem specifisch schwereren Chloroform längere Zeit suspendirt bleibt, so dass sich der Bodensatz leicht von dem Uebrigen trennen lässt.

Auf angegebene Weise können leicht und sicher die meisten mineralischen Beimengungen getrennt und dann weiter chemisch bestimmt werden. wird. Reine Cacaomasse wird unter dem Mikroskope durch die Anwesenheit der Mitscherlich'schen Körperchen erkannt.

Fig. 56.



Cacaomasse.

k Cacaostärkemehl, m Mitscherlich'sche Körperchen.

- 1) Fremdes Fett wird, wie bei Cacao angegeben, entdeckt.
- 2) Zusatz von Cacaoschalen wird durch Asche-Bestimmung nachgewiesen, wodurch zugleich auch fremde mineralische Beimengungen erkannt werden können.
- 3) Reine Cacaomasse muss 15—20%, Fett, wenigstens 0,5% Theobromin und 2% Asche enthalten.
- 4) Cerealien, Leguminosen und andere Stärkearten werden durch das Mikroskop an ihrer verschiedenen Form erkannt.
- 5) Ob die Chocolade Vanille enthält, läst sich dadurch nachweisen, dass man den ätherischen Auszug derselben auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft, den Rückstand mit warmem Wasser löst, wenn erforderlich, über Thierkohle filtrirt und das Filtrat mit Eichenchlorid-Lösung versetzt. Blaue Färbung zeigt Anwesenheit

von Vanillin an. CeHsO2 od. CeH3

CHO nach

- E. Tiemann und H. Harmanns Ansichten.
- 6) Unterscheidung des Vanillins aus ächter Vanille von künstlich dargestellten Vanillin ist nicht möglich.

Es sind zuweilen schlimme Anfälle, ja sogar Vergiftungssymptome nach reichlichem Genusse von Chocolade beobachtet worden, besonders in England und Amerika, was sich auf die Vanille zurückführen lässt.

Es werden nämlich die Schoten der Vanille in Mexiko und Süd-Amerika häufig mit dem Milchsafte des Cajoubaumes (Anacardium occidentale) bestrichen, was den Zweck hat, den Schoten einen weissen, krystallinischen Anflug zu geben, wodurch ihre Güte im Handel bemessen wird.

In diesem Milchsafte ist ein scharfer Stoff, das Cardol, enthalten, welches die Wirkung der Canthariden auf den Organismus ausüben soll.

#### Verfälschungen.

Die im Handel vorkommende Cacaomasse, so wie auch die Chocoladen des Handels können vermischt sein:

a) Mit Rinder- und Hammeltalg oder mit festen Pflanzenfetten, mit Butter u. s. w.

b) Mit gemahlenen Cacaoschalen.

#### Guarana

sind die den Kaffeebohnen ähnlichen Samen von Paullinia sorbilis.

Fig. 57.



a) Ganzer Same.
b) Längsschnitt desselben.

### Die Samen enthalten:

| Coffein (Guaranin) | 4,28%  | Eiweisssubstanz  | 2,370/0 |
|--------------------|--------|------------------|---------|
| Fettes gelbes Oel. | 2,95 » | Stärkemehl       | 9,35 »  |
| Harz               | 8,17 » | Zucker           | 0,77 »  |
| Farbstoff          | 1,52 » | Dextrin + Pectin | 7,40 »  |
| Gerbsäure          | 5,9 »  | Faserstoff       | 49,13 » |
| Rothe Gerbsäure .  | 2,75 » | Feuchtigkeit     | 7,65 »  |

Jba

ist die Frucht von Mangifera gabonensis Aubry und v. Garcinia Mangostana. Bestandtheile sind ähnlich denen, welche in den Cacaobohnen enthalten sind; indessen ist eine genaue Zusammensetzung derselben bis jetzt nicht ermittelt worden.

#### Der Tabak

von

Nicotiana Tabacum (Solaneen).

Nicotina macrophyla (Maryland), Nicotina rustica (Ungarn).

Im Jahre 1520 von Spaniern auf der Insel Tabago entdeckt und 1560 durch Johann Nicot nach Frankreich zum ersten Mal eingeführt.

Die reifen, grünen Blätter werden durch Aufhängen erst vorsichtig getrocknet und dann in Haufen zusammengelegt, welche sich bei längerem Stehen im Innern stark erwärmen, wodurch ein Fermentations-Prozess eintritt, in Folge dessen die Blätter ihre Farbe verändern, als auch eine Veränderung der in ihnen enthaltenen Substanzen erfolgt.

Als bester und wohlriechendster Tabak gilt:

# Die wichtigsten Bestandtheile des Tabaks sind folgende:

- 1) Nicotin C10H14N2, in grünen Blättern 1,5—9°/0, im Tabak 0—4°/0; farbloses ölartiges Alkaloïd.
- 2) Ammoniak 0,06 bis 1,82%, bildet sich erst bei der Fermentation des Tabaks.
- 3) Salpetersäure bildet sich besonders bei der Fermentation aus dem Ammoniak durch Luftzutritt.
- 4) Proteinstoffe. An diesen ist der Tabak von allen Pflanzenprodukten am reichsten. Trockener Tabak enthält 2,35—8,16% Stickstoff.
- 5) Fett in der Trockensubstanz 1,81-9,80°/o.
- 6) Flüchtiges Oel 0,03°/o, erzeugt Schwindel und Erbrechen. Pectinstoffe 5°, o.
- 7) Brenzliches Oel kommt in seiner Wirkung der Blausäure ähnlich.

### Bestandtheile des wasserfreien Tabaks nach 96 Analysen.

|                      | Kinimum | Keximum | Mittel |  |  |  |
|----------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| Gesammt-             | º/o     | 0/0     | 0/0    |  |  |  |
| Stickstoff           | 2,25    | 8,16    | 4,01   |  |  |  |
| Nicotin              | 0,00    | 3,78    | 1,32   |  |  |  |
| Ammoniak             | 0,06    | 1,82    | 0,57   |  |  |  |
| Salpetersäure.       | 0,07    | 0,96    | 0.49   |  |  |  |
| Salpeter             | Spur    | 3,38    | 1,08   |  |  |  |
| Fett                 | 1,81    | 9,80    | 4,32   |  |  |  |
| Asche                | 19,04   | 27,90   | 22,81  |  |  |  |
| Gesammt-Kali         | 1,81    | 6,25    | 3,29   |  |  |  |
| Natron               | 0,00    | 1,10    | 0,49   |  |  |  |
| In der Asche:        |         |         |        |  |  |  |
| Kalicarbonat.        | 0,05    | 5,21    | 1,96   |  |  |  |
| Calciumcar-<br>bonat | 9,70    | 20,80   | 15,05  |  |  |  |

c) Mit Cerealien, Leguminosen-Mehl, mit Stärke, Arrow-root.

d) Vanille kann durch Perubalsam, Tolubalsam, Benzoeharz, Storax, Cumarin, Tonkobohnen, Zimmt und andere schlechte, billigere Gewürze ersetzt sein.

e) Es können mineralische Stoffe beigemengt sein.

Die im November und December gesammelten Samen werden in Wasser geweicht, um die Fruchtschale abzulösen, darauf werden die Samen geröstet, zerstossen und dann mit wenig Wasser zur plastischen Masse angerührt, aus derselben brotförmige Stücke geformt und getrocknet. Die Masse ist dunkelbraun, dunkelrothbraun marmorirt mit schwach glänzendem, muscheligem Bruch, riecht nach saurem Brot und schmeckt fast chokoladenartig, schwach zusammenziehend mit bitterem Nachgeschmack (Pasta guarana). Sie wird auch an Stelle von Kaffee oder Koka als Getränk, in dem man das Pulver mit Wasser mischt, — gebraucht. Sie gilt als stärkend, erfrischend und durstlöschend, in grösseren Gaben wirkt sie jedoch narkotisch. Der Gebrauch ist im ganzen Amazonenthal, in Bolivia, Matogrosso, Goyaz, Maranhao und Piauchi verbreitet. Die Provinz «Amazonas» exportirte 1862 gegen 150,000 Pfund, das Meiste wird im Lande verbraucht.

 Der Obabaum, ein eichenähnlicher Baum in Oberguinea trägt grosse gelbe Steinfrüchte unter den Namen «Iba», aus deren oelreichem, mandelartig schmeckendem Samen das Dikabrot, ein kakaoähnliches Nahrungsmittel bereitet wird.

2) Mangifera indica L. der Mangobaum oder Mangostane in Ost-Indien und anderen Tropenländern mit orangegelben, gänseeigrossen Früchten, die ein beliebtes Obst liefert, od. zu Gelee's, Compots u. Mixedpikels benutzt werden, während ihre Samen auf Martinique und Reunion auf Stärke benutzt werden. In den Schalen ist enthalten: Mangostin: C20H22Os in dünnen goldgelben Blättchen, wird durch Eisenchlorid grünschwarz und durch Bleiessig gefällt.

Zur Bereitung guter Sorten Rauch-, sowie auch Schnupftabacke spielen besonders die dem Tabak zugesetzten Saucen eine Rolle, welche häufig eine Gährung des Tabaks und eine bedeutende Veränderung dasselben bewirken.

Solche Saucen sind:

### A) Zum Portorico.

100 Theile mit Soda ausgelaugte Blätter, Gleiche Theile Debraer u. Pfälzer Blätter.

Dazu Sauce auf 100 Kilo:

130 grm Storax,

260 » Branntwein,

130 » Zimmet,

75 » Cascarille,

130 » Cubeben,

100 » Honig,

130 » Salpeter.

12 kgr Rosenwasser.

#### B) Zum Knaster.

50 Theile Ungartabak,

50 Theile Virginischer Tabak, mit Soda ausgelaugt.

Dazu Sauce auf 100 Kilo:

130 grm Zimmet,

130 » Cardamom,

75 » Vanille, 32 » guter Thee,

260 » Salpeter,

520 » Zucker,

12 Liter Süsswein.

Sämmtliche Fabrikations-Bemühungen gehen darauf hinaus, den Nicotingehalt des Tabaks zu vermindern. Jedoch sind für den Wohlgeruch und die Güte des Tabaks andere Momente entscheidend als der Nicotingehalt; denn J. Nessler fand, dass Syrischer Tabak, beim Rauchen sehr betäubend wirkend, kein Nicotin enthält. Hauptsächlich sind es die aromatischen Bestandtheile, die theils fertig gebildet sind, theils beim Brennen des Tabaks sich bilden. Auch wird die Güte des Tabaks durch die leichtere od. schwerere Verbrennlichkeit bedingt.

Die Verbrennlichkeit des Tabaks hängt hauptsächlich nach J. Nessler von dem Gehalte an kohlensaurem, salpetersaurem, und ganz besonders von dem pflanzensauren Kali ab.

Zeise, Vogel, Stark, Eulenburg und Vohl haben die beim Rauchen auftretenden Zersetzungs-Producte des Tabaks näher untersucht und gefunden:

- 1) Der Havanna-Tabak, dann folgen:
  - 2) Portorico,
  - 3) Virginischer,
  - 4) Kentucky,
  - 5) Columbia,
  - 6) Maryland,
  - 7) Türkischer,
  - 8) Syrischer (Mangel an Nicotin),
  - 9) Cuba.

In der neueren Zeit kommt viel Chinesischer Tabak in den Handel, der dem Türkischen (besten Sorten) fast ganz gleichkommt und häufig diesem substituirt wird.

- 8) Aepfel- und Citronensäure 10-14%.
  - 9) Oxalsaure 1-2%.
- 10) Essigsäure nach der Gährung des Tabaks bemerkt worden.
- 11) Zucker in grünen Blättern enthalten, verschwindet in Folge der Fermentation.
- 12) Stärke nur in geringer Menge.
- 13) Holzfaser nach J. Nessler in der Trockensubstanz 34—46,0%.
- 14) Asche ist grösser als bei allen jetzt bekannten Pflanzen. Die Trockensubstanz liefert 19-28°/o Asche, von dem der grösste Theil Kalkcarbonat einnimmt.

### Bestandtheile der Tabak-Asche nach 12 Analysen.

| Kali          |   |   | 20,07        |
|---------------|---|---|--------------|
| Natron        |   |   | 3,39         |
| Kalk          |   |   | 41,59        |
| Magnesia      |   |   | 11,72        |
| Eisenoxyd     |   |   | 3,07         |
| Phosphorsaure | • | • | 3,16         |
| Schwefelsäure | • | • | <b>3,</b> 86 |
| Kieselsäure . | • | • | 8,92         |
| Chlor         | • | • | 5,22         |

Die besseren Tabaksorten werden zuweilen mit Blättern von Rhabarber, Runkelrüben, Ampfer, Huflat-tich und Mandragorablättern: Mandragora officinalis vermischt. Nachweis selbst mikroskopisch unmöglich.

# Die Cola- od. Gurunüsse

von

Cola acuminata (R. Brown).

### Nach J. Atfield enthalten die Colanüsse:

| Wasser 13,65%   Stickstoffsubstanz . 6,33 ,                           | Stärke 42,50% Gummi + Zucker . 10,67 , |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stickstoffsubstanz . $6,33$ $n$<br>Them $2,13$ $n$<br>Fett $1,52$ $n$ | Zellstoff 20,00 $n$<br>Asche 3,20 $n$  |

Die Betelnüsse.

Die Coca.







a) Ganze Nuss. b) Durchschnitt derselben.

Fig. 60.



Die Coca.

### Haschisch

Cannabis Indica, Indischer Hanf.

In Persien auch Hachyach, Hadschisch genannt; in Aegypten Maslac od. Malach; Djamba, in Süd-Afrika Dakka od. Congotabak.

- 1) Die wirksamen Bestandtheile des Indischen Hanfs sollen das Harz oder das Cannabin auch Haschischin und ein aetherisches Oel sein.
- 2) Churrus, Tschers, Momeka ist das aus dem Kraute ausgeschiedene Harz, das in Persien und Indien als Berauschungsmittel angewendet wird.
- 3) Hadschi, Achach ist das aus Blättern und Blüthen mit Butter und Wasser ausgekochte grüne Fett, das die harzigen Bestandtheile des Hanfs aufgenommen hat, das dann mit allerlei Gewürzen in Arabien, Syrien . Türkei in Pillenform genossen wird.

Zur Beurtheilung guter Tabakssorten ist es von Wichtigkeit, die Menge der im Wasser löslichen Extractstoffe zu ermitteln. Brand und Cooper fanden in ächten Tabakssorten 48—52% in Wasser lösliche Stoffe.

Philipps giebt folgende Stoffe für das Extract des Tabaks an: Portorico 30,5. Kentucky 50%. Columbia 38%. Türkisch 58%. Maryland 43—44%. Virginisch 54%.

Da die Saucen gewöhnlich Zucker, Honig und andere Süssstoffe enthalten und die natürlichen, gegohrenen Tabaksblätter keinen oder nur Spuren Zucker enthalten, so kann die Bestimmung des Zuckers in solchen mit Saucen gefälschten Tabaken Anhaltepunkte zur Beurtheilung derselben geben.

Nicotin, Pyridin, Collidin Picolin,
Lutidin,
Ammoniak,
Brenzliches Oel,
Brenzliches Harz,
Buttersäure,
Essigsäure,
Kohlenwasserstoffe,
Schwefelwasserstoff.

Blausaure, 100 Grm geben 3—4 Millim.
100 » türkischer Taback geben 7—8 Millim.

Kohlenoxydgas — Spuren Kohlensäure.
Kautabak besteht aus dünnen, gesponnenen Rollen aus schweren fetten Blätter, die mit süssen Saucen (Syrup, Rosinen, Feigen, Dattelnauszug, aromatischen Stoffe) behandelt worden waren.

Trotzdem die feineren Tabaksorten weniger Nicotin enthalten, erweisen sie sich jedoch häufig als stärker, indem sie beim Verbrennen mehr Pyridinbasen erzeugen.

Die Cola-Nüsse stammen von dem Cola-Baume, der in Central-Afrika häufig vorkommt. Die Nüsse werden daselbst als Arzeneimittel, nach anderen Berichten auch häufig als Nahrungsmittel benutzt.



Sind Röllchen, die durch Umwickeln der Arecanuss (Areca Catechu L.) mit den Blättern der Betelpflanze (Piper Betel L.) angefertigt werden. Sie sind bei den Völkern Süd- und Ost-Asiens, bei Jung und Alt im Gebrauche, und werden theils gekaut wie Kautabak, theils genossen, und soll in Folge des Genusses die Hautausdünstung herabgesetzt, ausserdem die schlechten Folgen nach dem Opium- und Haschisch-Genuss beseitigt werden. Khadirasara ist das aus den Nüssen bereitete Harz (Catechu), das jedoch nicht nach Europa gelangt, sondern an Stelle und Ort verbraucht wird.

Sind getrocknete, kugelförmig gedrehte Blätter des Cocastrauches von Erythrozylon Coca Lam., in Peru und Süd-Amerika seit uralten Zeiten in Gebrauch und wird wie die Betelnuss gekaut. Sie ist angenehm bitterlich schmeckend, und enthält ein in farblosen Prismen krystallisirendes Alkoloid, das Cocain C17H1NO4, das in Weingeist und Aether leicht, in Wasser aber schwer löslich ist, dann flüssiges, brennend schmeckendes, eigenthümlich riechendes, alkalisch reagirendes Hygrin. Nach dem Genusse der Coca soll man die grössten Strapazen ertragen können, auch wird dadurch Hunger und Schlaf beseitigt. Jährliche Production 98,000 Centner im Werth von 3 Millionen Dollar.

Gegen 260 Millionen Menschen verwenden den indischen Hanf getrocknet zum Rauchen so in Indien, China, Tartarei, ganz Mittel-Asien, Mongolei und Persien, auch soll der Nepenthes des Homer Hanfextract bedeuten.

Der Gebrauch des Haschisch soll zu harten, anhaltenden Arbeiten befähigen, Schmerzen stillen und die schädlichen Wirkungen klimatischer Verhälltnisse beseitigen; er soll einen heiteren angenehmen Rausch erzeugen, die Einbildungskraft beleben, Esslust vermehren, sämmtliche Lüste entflammen. Die Wirkung ist jedoch bei verschiedenen Menschenracen und Individuen eine verschiedene. Indessen erzeugt übermässiger, anhaltender Gebrauch des Hanfs Wahnsinn.

Busa ist ein berauschendes Getränk in Mittel-Asien, welches aus einer gegohrenen

Abkochung von Hirsemehl, Kumys und indischem Hanf bereitet wird.

Goël-Kant (gelber Zucker) in Central-Asien bedeutet Zucker, der Hanfpräparate enthält, wird besonders von Orientalinnen benutzt.

#### Essbare Erde.

Berbeck beschreibt eine essbare Erde, die auf Javavon folgender Zusammensetzung:

Wasser + flüchtige Stoffe 14,80 %

Ammoniak 0,506 Kieselerde 9,81 Thonerde 25,94

#### G'heli G'iveh.

Ist eine grauweisse Masse, die in Süd-Persien Anwahrscheinlich die Lockerung des Teiges beim Brotbacken Caliumcarbonat.

In Lappland wird eine essbare Erde dem Brote zuge

## Die Wurzel-

#### Die Kartoffel

von

Solanum tuberosum, im 16. Jahrhundert durch Franz Drake aus Amerika nach Europa eingeführt.

Fig. 61.



Pilzsporen, Peronospera infestans, welche die Kartoffelkrankheit erzeugen, 400-fache Vergresserung.

## Bestandtheile der Kartoffel nach 70 Analysen.

|             | Min   | Max.  | Mittel |
|-------------|-------|-------|--------|
| Wasser      | 68,29 | 82.88 | 75.77  |
| Stickstoff- |       | ,     |        |
| substanz    | 0,51  | 3,60  | 1.79   |
| Fett        |       | 0,80  |        |
| Starke      |       | 26,57 |        |
| Holzfaser.  | 0,27  |       | 0,75   |
| Asche       | 0,42  | 1,46  | 0,97   |
|             |       |       |        |

Die Stickstoffsubstanz enthält: unlösl. Eiweiss 0,384°/o, lösl. Eiweiss 0,802°/o, Asparagin C4HsN2O3 0,320°/o, Solanin C44H71NO16 0,032 bis 0,068°/o, Glutaminsäure C3 H5 (NH2) (COOH)2

C<sub>3</sub> H<sub>5</sub> (NH<sub>2</sub>) (COOH)<sub>2</sub> 0,068%. Ausserdem Zucker, Gummi in geringen Mengen.

Beim Keimprocess und beim längeren Aufbewahren geht ein Th. d. Stärke in Gummi u. Zucker über; auch bildet sich dabei eine grössere Menge Solanin.

#### Bataten oder Süsse Kartoffel

Convolvulus batatas,
Batatas edulis,
Ipomea batatas,
Dioscorea batatas
in Indien, China, Japan,
Amerika bis New-York, in
Nord-Afrika u. Süd-Europa.

#### Bestandtheile der Bataten.

| Wasser  |       |     |      |     |    | 75,78 |
|---------|-------|-----|------|-----|----|-------|
| Stickst | offsi | ibs | tan  | Z   |    | 1,52  |
| Fett .  |       |     |      |     |    | 0,36  |
| Starke  |       |     |      |     |    | 14,75 |
| Holzfas | ser   |     |      |     |    | 1,07  |
| Asche   |       |     |      |     |    | 1,21  |
| Zucker  |       |     |      |     |    |       |
| Gummi   |       |     |      |     |    | 2,23  |
| Sonstig | eN-   | fre | ie S | tof | fе | 1,35  |

Bestandtheile der Kartoffelasche nach 53 Analysen, von E. Wolff.

| Reinasche der<br>Trockensub- | Min.  | Max.  | Mittel |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| stanz                        | 2,24  | 4,80  | 3,72   |
| Kali                         | 43,95 | 73,61 | 60,39  |
| Natron                       | 0,00  | 16,93 | 2,67   |
| Kalk                         | 0,51  | 6,23  | 2,57   |
| Magnesia                     | 1,32  | 13,58 | 4,67   |
| Eisenoxyd                    | 0,04  | 7,18  | 1,78   |
| Phosphors                    |       | 27,14 |        |
| Schwefelsäur.                | 0,44  | 14,89 | 6,49   |
| Kieselsäure .                | 0,00  | 8,11  | 2,13   |
| Chlor                        | 0,85  | 10,75 | 3,11   |

Fig. 62.



- a) Frucht von Batatas edulis.
- b) Frucht von Dioscorea batatas.

von den Eingeborenen genossen wird. M. Hebberling beschreibt dieselbe als fetten Thon

| Kalk | Magnesia | Manganoxyduloxyd | Kali | Natron |
|------|----------|------------------|------|--------|
| 3,03 | 1,35     | 0,59             | 0,75 | 3,86   |

wendung findet. Man fügt dieselbe daselbst zum Brotteige hinzu, und soll dadurch erzielt werden, denn diese Masse besteht aus 66,96% Magnesiumcarbonat und 23,63

fügt, welche sich nach C. Schmidt als kalireicher Glimmer erwiesen hat.

### Gewächse.

Die von den Kartoffeln angebauten Spielarten zählen nach Hunderten. Man kann sie aus Samen, wie auch aus Knollen ziehen. Die Qualität der Kartoffel zu technischen Zwecken kann durch Bestimmung des specifischen Gewichts derselben festgestellt werden, da das specifische Gewicht im directen Verhältnisse zum Gehalte an Stärke steht. Das specifische Gewicht der Kartoffeln wird nach Feska und Hurtzig so bestimmt, dass man zuerst das absolute Gewicht der Kartoffeln in der Luft und dann unter Wasser feststellt und ersteres durch letzteres dividirt (Siehe Tabelle 6—7 im Anhange). Man unterscheidet: 1) gelbschalige, 2) rothschalige, 3) blauschalige, 4) Mouse-Kartoffeln. Die Kartoffel erleidet nicht selten durch pflanzliche, wie thierische Parasiten erhebliche Verluste. Am schlimmsten ist die Kartoffelfäule, durch einen Pilz «Peronospera infestans» (Fig. 61), verursacht dann der Colorado-Käfer, Doryphora decemlineata (Fig. 65), wurde zuerst 1874 in Amerika beobachtet, und zwar auf den «Rocky Mountains, wo er auf einer Art wilden Kartoffel lebt, — verursacht ebenfalls erhebliche Verluste. Als eine Krankheit der Kartoffel wird der Schorf bezeichnet, der in der Umwandlung der änsseren Schicht in Korksubstanz besteht. Ursache nicht entschieden. Die Kräuselkrankheit wird bewirkt durch zu reichliche Nährstoffe des Bodens. Das Laub verliert sein frisches Grün, die Blattstiele sind nach unten gebogen oder eingerollt und die Blättchen kraus gefaltet. Sie bekommen braune Flecke, die auch das innere Gewebe des Blattes und der Stengel ergreifen, wobei diese Theile spröde werden.

Kartoffelmehl ist getrockneter Kartoffelbrei, welcher mit Wasser ausgewaschen oder extrahirt ist, wodurch der Brei oder das Mehl seinen bitteren Geschmack verliert.

Kartoffelstärke zeichnet sich vor anderen Stärkearten durch ihren unangenehmen Geruch und Geschmack aus, was durch ein anhängendes Oel bedingt sein soll. Dies kann entfernt werden durch Auswaschen der Stärke mit Soda-Lösung (2 Theile Soda + 100 Theile Wasser).

Auf den Ertrag der Kartoffeln wirkt am stärksten eine reichliche Stickstoff-

Auf den Ertrag der Kartoffeln wirkt am stärksten eine reichliche Stickstoffdüngung u. zwar übertrifft die Salpeter-Düngung (Chilesalpeter die Düngung durch Ammoniak) (Ammonsulfat); günstig wirken auch Mischungen von Phosphat u. Stickstoff, wodurch 1% Stärke mehr erhalten wird.

Die Batate in Ost-Indien «Jedicu, Kappa, Kelengu» in Peru «Apichu» genannt, stammt vom kriechenden oder windenden Strauch, 1,9 Meter hoch, Fam. Convolvulaceen. Die faserige, kriechende Wurzel, treibt an den Fasern mehrere fleischige Knollen, die meist walzen- oder spindelförmig, doch auch anders gestaltet sein können. Sie sind aussen purpurroth oder weiss oder gescheckt, inwendig weiss, weich, mehlartig und voll Saft, durchschnittlich 1,5—6, doch auch bis zu 25 Kilogr. schwer. Sie sind sehr nahrhaft, leicht verdaulich und bilden in den Tropen eine der nützlichsten Brotpflanzen. Man kann sie roh, gekocht, gebraten, in Butter geröstet, als Salat und in Zucker eingemacht, geniessen. Aus dem Satzmehl, das man aus geriebenen Bataten gewinnt, backt man Brod. Durch Gährung bereitet man ein geistiges Getränk, die jungen Blätter benutzt man als Gemüse.

| Topinambur                                                                                                                                                                                                | Bestandtheile nach                                                                                                                                                                                   | 19 Analysen.<br>79,59                                                                                                        | Bes                                                                                                                            | tandthelle der Asche nach<br>2 Analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Erdapfel, Erd-<br>birne, Erd-Arti-<br>schocke)  stammt von Helian-<br>thus tuberosus (Com-<br>positeen). Wurzelge-<br>wächs, 1617 aus Ame-<br>rika eingeführt, ist<br>der Kartoffel am ähn-<br>lichsten. | Stickstoffsubstanz Fett Stärke Holzfaser Asche Die Stärke bestel 1,10%, Laevulin in te 7,53%, in den rothe Zucker 4,83%. Int und Zucker der Top len stehen in demse nisse wie Stärke, Traubenzucker. | 1,98<br>0,13<br>15,06<br>1,47<br>1,17<br>ht aus Inulin<br>den weissen T.<br>en T. 12,64%,<br>alin, Laevulin<br>pinamburknol- | stan<br>Kali<br>Natror<br>Kalk<br>Magne<br>Eiseno<br>Phospl<br>Schwer<br>Kiesels<br>Chlor                                      | che der Trockensub- z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arracacia-Kartoffel. Fam. der Umbelliferen mit der einzigen Species Arracacia esculenta in Neugranada heimisch.                                                                                           | Sie enthält Eiweiss<br>Stärke als hauptsä<br>standtheile, jedoch is<br>Bestimmung der Best<br>ser Wurzel nicht be                                                                                    | chlichste Be-<br>st eine genaue<br>tandtheile die-                                                                           | kahlem,<br>fiederspe<br>her in F<br>vorgezog<br>formiger<br>sitzen b<br>gebrater<br>de, nah<br>nur naci<br>gedeiher<br>Frankre | Aracacia mit 1,25 Meter hohem, astigem Stengel, lang gestielten, altigen Blattern, wird von Alters legots cultivirt und den Kartoffeln gen. Ihre dicken, fleischigen, rübena Wurzeln sind weiss oder gelb, üschelförmig beisammen und sind oder gekocht eine wohlschmeckenrhafte Speise. In Europa kann sie hangestellten Versuchen im Süden ansentlich im Süden Italiens, ichs und in Spanien soll sie sich tacelimatisiren. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | Cichorie<br>a)Frisch. b)Geröst                                                                                               | Runkel-                                                                                                                        | Der Gesammtstickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cichorie                                                                                                                                                                                                  | 317                                                                                                                                                                                                  | Wurzel, Wurzel.                                                                                                              | 1                                                                                                                              | der Futterrunkel ist so ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Cichorium inti-<br>bus L.)                                                                                                                                                                               | Wasser                                                                                                                                                                                               | 75,69   10,69<br>4,01   6,29<br>0,49   1,52                                                                                  | 1,07                                                                                                                           | theilt, dass 20% in Albu-<br>minaten, 43% als Amide<br>(Asparagin, Glutamin und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wurzel dient als                                                                                                                                                                                          | Rohrzucker<br>Fruchtzucker                                                                                                                                                                           | 3,44 15,54                                                                                                                   | 6,55                                                                                                                           | Betain) und 37% in Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaffee-Surrogat.  a) Frische Wurzel  b) Geröst. Wurzel                                                                                                                                                    | Stärke                                                                                                                                                                                               | 17,62 55,00 Inulin † Schleim. Schleim                                                                                        | 2,43                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                           | Holzfaser                                                                                                                                                                                            | 0,97   6,11<br>0,78   4,85                                                                                                   | 1,02                                                                                                                           | bis zum 71° n. Br. u. bis<br>zu 1400 Meter Meereshõhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Runkelrübe                                                                                                                                                                                                | Reinasche der Trock-                                                                                                                                                                                 | 0,70                                                                                                                         | 0,01                                                                                                                           | Sie reift in 150—180 Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Beta vulgaris).                                                                                                                                                                                          | ensubstanz                                                                                                                                                                                           | 3,85 —                                                                                                                       |                                                                                                                                | gen. Der Ertrag übersteigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a) Beta alba und                                                                                                                                                                                          | Kali                                                                                                                                                                                                 | 38,30   —<br>  15,68   —                                                                                                     |                                                                                                                                | bedeutend den der Kar-<br>toffel. Er beträgt pr. Hec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rubra,                                                                                                                                                                                                    | Kalk                                                                                                                                                                                                 | 7,02                                                                                                                         |                                                                                                                                | tar: Futterrüben 29,300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Futterrunkel.                                                                                                                                                                                             | Magnesia                                                                                                                                                                                             | 4,69                                                                                                                         |                                                                                                                                | 59,000 Kilo, Zuckerrüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Die Zucker-                                                                                                                                                                                            | Eisenoxyd !<br>Phosphorsäure !                                                                                                                                                                       | 2,51 —<br>12,49 —                                                                                                            | 8,45                                                                                                                           | 23,500—35,300 Kilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rübe,<br>Beta altissima.                                                                                                                                                                                  | Schwefelsäure                                                                                                                                                                                        | 7,93                                                                                                                         | 3,17                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                           | Kieselsäure                                                                                                                                                                                          | 0,91 —                                                                                                                       | 2,38                                                                                                                           | ker einen krystallinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestandtheile                                                                                                                                                                                             | nach   Mini-   Maxi-                                                                                                                                                                                 | 8,04                                                                                                                         | 0,40                                                                                                                           | Bitterstoff nachgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100 Analyse                                                                                                                                                                                               | mum. mum.                                                                                                                                                                                            | Mittel                                                                                                                       |                                                                                                                                | mum. mum. Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wasser Stickstoffsubstanz Fett Rohrzucker Fruchtzucker                                                                                                                                                    | 0,07 0,14                                                                                                                                                                                            | 2,08 Natron<br>0,11 Kalk .<br>9,31 Magnesi<br>— Eisenox                                                                      | yd                                                                                                                             | 39,78,78,12,55,11<br>0,97,24,04,10,00<br>1,59,12,20,5,36<br>2,94,11,62,7,58<br>0,20,8,17,0,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stärke Stickstofffreie Ext                                                                                                                                                                                | ractstoffe 1,70 3,25                                                                                                                                                                                 | - Phospho<br>2,41 Schwefe                                                                                                    | lsäure .                                                                                                                       | 6,31 18,45 10,99<br>  1,27 8,89 3,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Holzfaser                                                                                                                                                                                                 | 0,91 1,81                                                                                                                                                                                            | 1,14 Kieselsä                                                                                                                |                                                                                                                                | 0,77 9,00 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asche                                                                                                                                                                                                     | 0,55 2,25                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                | 0,52 16,95 5,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reinasche der Troe                                                                                                                                                                                        | ckensubst. 2,45 6,56                                                                                                                                                                                 | 3,86]<br>0,25% in d. Fülln                                                                                                   | assen 0.21                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sind reicher an Betalt<br>Glutaminsaure, C. Sch                                                                                                                                                           | als reife. E. Schulze wie<br>leibler Arabinsaure nach;                                                                                                                                               | e im Zuckerrüben<br>Zöller <b>2a</b> nd in Zuc                                                                               | saft Aspan<br>skerrüben                                                                                                        | 34-1,100% enthalten. Junge Rüben agin, Bodenbender und Pauly auch saft 0,324-0,526% Salpetersaure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Diejenigen Topinamburknollen, die einen süsslichen Geschmack besitzen, taugen nicht zu Gemüse, wohl aber als Zuthat zu Fleischbrühen. Die Knollen, wie auch das Kraut werden vorzugsweise als Futtermittel für Vieh verwendet. Wegen der grossen Menge gährungsfähiger Kohlenhydrate hat man mehrfache Versuche gemacht, die Knollen zur Spiritusfabrication zu verwenden. Die Ausbeute ist nach Tollens und Dieck recht erheblich und bedeutender, wenn der Saft vorher mit Schwefelsäure behandelt

Die Topinambur wird nur durch Knollen vermehrt, weil die Kürze unseres Sommers niemals zur Reife ihrer Frucht hinreicht. Als prennirende Pflanze kann die Topinambur mehrere Jahre hindurch, meistens 3 Jahre, cultivirt werden. Der Ertrag der Knollen soll dem der Kartoffeln sehr nahe kommen. Die Asche der Knolle enthält mehr Kieselsäure und Natron, dagegen weniger Kali als die Kartoffel.

Die grüne Cichorien-Wurzel, sowie auch die frischen Blätter werden in manchen Gegenden als Salat benutzt. Ausser dieser Species wird noch Cichorium Endivia L. angebaut, deren frische Blätter ebenfalls als Salat Anwendung finden.

a) Die Futterrunkel dient mehr als beliebtes Viehfutter, indessen werden auch einige Spielarten als menschliche Nahrungsmittel benutzt, wie z. B. Beta rapacea.

b) Die Zucker- oder Runkelrübe tritt in verschiedenen Spielarten auf, von denen als wichtichste sind.

1) Die weisse, schlesische ist birnenförmig.

Die Quedlinburger ist mehr spindelförmig.
 Die Imperialrübe ist schlank birnenförmig.

4) Die Französische mit kugeliger Hauptwurzel.

5) Die Englische Rübe oder Mangoldwurzel.

Die Rübe erfordert lockeren, tiefgründigen, humus-reichen, mehr lehmigen und kalkhaltigen, als sandigen Boden mit wasserdurchlassendem Untergrunde und offener, der Sonne ausgesetzter Lage. Reichliche Düngung giebt mehr Ernte aber schlechten Saft. Bei kunstlicher Düngung ist auf Kali, Phosphorsäure und Stickstoff Rücksicht zu nehmen. Kleinere Rüben haben mehr Zucker als grössere Sorten. Die Zuckerrübe hat zu leiden durch

a) Pflanzenparasiten: Der Pilz, Uromyces betae Tulasne, Peronospera betae Schld., Helminosporium rhyzoctonon (Ruszthau), die an den Blättern der Rübe

b) Thier-Parasiten: Cassida nebulosa L.u. C.tigrina Delgeer. Der nebelfleckige Schildkafer 7,7 mm. l. u. 5 mm. br. mit eiförm flachgewölbtem Körper, das halb-kreisförm. Rückenschild bedeckt d. Kopf. Oberseite rostbraun, kupferglänz. schwarz gefleckt. Brust und Bauch sind schwarz, Kopf u. Beine sind rothgelb. Die. Larven sind flach und tragen über dem After einen langen Gabelfortsatz, mit dem sie die über dem Rücken aufgehäuften. Excremente festhalten; sie sind gelbgrün mit 2 weissen Längsstreifen auf dem Rücken. (In Polen und Russland häufig vorkommend.

2) Die Rübennematode: Heterodera Schachtii (Schm.), ein noch mangelhaft untersuchter Fadenwurm. Die stecknadelkopfgrossen, Weibchen sitzen als weisser Sand an den Wurzelfasern, bewirken Fäulniss der unteren Blätter und völliges Absterben der Rüben. Rübenmüdigkeit bezeichnet die Beschaffenheit des Bodens, an Ernte zu versagen. Mangel an Kali, theils auch die Nematode soll die Ursache davon sein. Aetzkalk nernichtet die Nematoden.



Cassida nebulosa L. a) Larve, b) Puppe (vergrössert) c) Bauchseite d) Rückenseite des Käfers. Fig. 64.

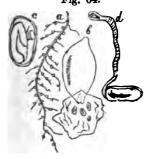

Heterodera Schachtii, Rüben-Nematode. a) Wurzelfaser einer Rübe mit daransitzenden-Nematoden, b) Eierlegendes Weibchen (20-fach vergröss.) c) Im Eie ruhender Wurm c) Im Eie ruhender (130-fach vergrössert) d) Dem Eie entschlüpfender Wurm Eie entschlüpfender W (65-fach vergrössert.)

| Möhren, Burka-                        | 16                    | Möhre                      | Kohlrübe                  | Der gelbe Farbstoff der      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| nen (Mohrrübe                         |                       | Mittel von 21<br>Aualysen. | Mittel von 15<br>Analysen | Möhren d. Carotin: C18H24O   |
| Gelbe Möhre).                         | Wasser                |                            | -                         | krystallisirt in dun-        |
| (Daucus ca-                           | Stickstoff-Substanz . | 1.04                       | 91,24<br>0,96             | kelrothen Tafeln, riecht     |
| rota L.)                              | Fett                  | 0,21                       | 0,16                      | veilchenartig, löst sich     |
|                                       | Rohrzucker            | 2,51                       | 4,08                      | leicht in Benzol und fetten  |
| Kohlrübe                              | Fruchtzucker          |                            |                           | Oelen, schwer in Alkohol     |
| (Brassica rapa u.<br>Brassica Napus). | Sucustomitele Evreta- |                            | - 1                       | und Aether, nicht aber in    |
| Diassica Hapus).                      | prone                 |                            | 1,90                      | Wasser. Es wird durch        |
|                                       | Holzfaser             |                            | 1,91                      | conctr. Schwefelsäure schön  |
|                                       | Asche                 |                            | 0,75                      | purpurblau gefärbt. Das      |
|                                       | ensubstanz            | 5,58                       | 8,01                      | Carotin gelöst in fetten Oe- |
|                                       | Kali                  |                            | 45,40                     | len bildet jetzt einen Han-  |
|                                       | Natron                | 22,07                      | 9,84                      | delsartikel und wird viel-   |
|                                       | Kalk                  | 11,42                      | 10,60                     | fach von Fabrikanten.        |
|                                       | Magnesia Eisenoxyd    | 4,73<br>1,03               | 3,69<br>0,81              | Landwirthen als durchaus     |
|                                       | Phosphorsäure         | 12,46                      | 12,71                     | unschädliches Mittel be-     |
|                                       | Schwefelsäure         | 6,72                       | 11,19                     | nutzt, um Butter, Käse       |
|                                       | Kieselsäure           |                            | 1,87                      |                              |
|                                       | Chlor                 | 5,19                       | 5,07                      | und Conditorwaaren gelb      |
|                                       | - 2.7.11              |                            |                           | zu färben. Besonders er-     |
|                                       |                       |                            |                           | hält Butter dadurch eine     |
|                                       |                       |                            | 1                         | angenehme feurige gelbe      |
|                                       |                       |                            |                           | Butterfärbung.               |

## Die Kohl-

|                                             | Wasser | Stickstoff-<br>Substanz | Fett | Rohrzucker | Frucht-<br>sucker | Stärke | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser | Phosphor- | Schwefel<br>organisch<br>gebunden | Asche |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------|------|------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|
| Blumenkohl (Brassica oleracea u. Botrytis). | 90,49  | 2,53                    | 0,38 | 1          | 27                |        | 3,74                        | 0.87      | 0,150     | 0,089                             | 0,02  |
| Butterkohl (Brassica lu-<br>teola)          | 86,96  | 3,01                    | 0,54 |            | 47                | -      | 5,72                        |           | -         | 0,070                             |       |
| Winterkohl (Brassica percripsa)             | 80,03  | 3,99                    | 0,90 | 1,         | 21                | _      | 10,42                       | 1,88      | 0,263     | 0,102                             | 1,57  |
| Rosenkohl (Brassica gemmifera)              | 85,63  | 4,83                    | 0,46 |            |                   | -      | 6,22                        | 1,57      | 0,282     | 0,138                             | 1,29  |
| Savoyerkohl (Brassica bullata)              | 87,09  | 3,31                    | 0,71 | 1,         | 29                | -      | 4.73                        | 1,23      | 0,207     | 0,088                             | 1,64  |
| Rothkraut (Brassica rubra)                  | 90,06  | 1,83                    | 0,19 | 1          | 74                | _      | 4,12                        | 1,29      | 0,112     | 0,062                             | 0,77  |
| Zuckerhut (Brassica co-<br>nica)            | 92,26  | 1,77                    | 0,20 | 1,         | 34                | _      | 2,73                        | 1,02      | 0,111     | 0,029                             | 0,68  |
| Weisskraut (Brassica ca-<br>pitata alba)    | 89,97  | 1,89                    | 0,20 | 2,         | 29                | _      | 2,58                        | 1,84      | 0,125     | 0,038                             | 1,23  |
| Spinat (Spinacia ole-<br>racea)             | 90,26  | 3,15                    | 0,54 | 0,         | 08                | _      | 3,26                        | 0,77      | _         | _                                 | 1,94  |

Die Möhren treten in verschiedenen Spielarten auf: als weisse, gelbe od. rothe Wurzel; sie besitzen angenehm süsslichen Geschmack. Die Kohlrübe, Turnips, Stoppelrübe, Wracke, weisse Rübe genannt, tritt als längliche und runde, als weisse und gelbe Wurzel auf. Die Teltower-Rübe wird als feines Gemüse geschätzt. In ärmeren Gegenden Deutschlands wird aus den Möhren ein Syrup, zum Versüssen «Möhren-melasse» fabrikmässig zubereitet. Die Möhrenfliege: Psila rosae deren Larve und Engerling und ebenso der Drathwurm: «Elater segetis L. beschädigen häufig die Wurzeln der Möhren.



Doryphora oder Leptinotarsa decemlineata. Der Colorado-Kartoffelkäfer: a) Puppe, b) Larve oder Raupe, c) Käfer, d) Bein, e) Flügeldecke, f) Eier. Der Käfer 1 cm. l., Körper eiförmig gewölbt, pomeranzengelb, Taster, Fühlhörner, Augen, 12 Punkte auf dem Rückenschilde, sowie ein deutliches γ sind schwarz. Flügeldecken safrangelb mit 5 schwarzen Längsstreifen und schwarzer Naht. Die Larve ist birnenförmig, licht meunigroth, mit schwarzem Kopfe u. 6 schwarzen Beinen. In einem Sommer kommen 3 Generationen vor, Weibchen legt 500 – 1000 Eier. Gegenmittel, Gemisch v. 1 Th. Schweinfurter-Grün mit 25 bis 30 Th. grobem Mehl.

### Arten.

| Reinasche<br>der Trocken-<br>substanz | Kali  | Natron | Kalk  | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor-<br>saure | Schwefel-<br>saure | Kieselsäure | Chlor |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------|
| 11,27                                 | 27,37 | 10,24  | 18,68 | 2,30     | 0,36      | 13,08              | 11,41              | 12,84       | 6,09  |
| 13,74                                 | 21,47 | 9,92   | 22,14 | 4,18     | 1,56      | 7,96               | 14,14              | 9,08        | 10,31 |

Vom Weisskraut die Blätter.

20,40|22,14|12,10|27,88| 4,44| 0,10| 3,88|15,31| 0,50|13,65|

#### Die Herzblätter.

10,83 37,28 14,42 9,36 3,52 0,15 12,30 15,46 -6,97 16,48 16,56 35,29 11,87 6,38 3,35 10,25 6,87 4,52

Alle Kohlarten stammen von der Species: Brassica oleracea, die durch veränderte Cultur in unzählige Varie-täten auftreten, von denen der Rie-senkohl in Sibirien durch immense Disenkohl in Sibrien durch immense Di-mensionen und der polnische durch besondere Dichtigkeit der Köpfe aus-gezeichnet sind. Die Kohlarten erfor-dern humus- und stickstoffreichen Boden; sie sind reich an Asche-Be-standtheilen. Nach, dem Gefrieren und Aufthauen des Kohls ist eine Zuckerauthauen des Konis ist eine Zucker-bildung aus der Stärke vor sich ge-gangen. Das Weisskraut "Kabbes" ge-nannt, ist die verbreiteste Kohlart, die sowohl frisch als auch gesäuert als Sauerkraut oder Sauerkohl besonders in Russland eine beliebte Volks-speise bildet. Der Sauerkohl enthält besonders viel Milchsäure und eine ganze Reihe anderer organischer Säu-ren, theils frei, theils gebunden. Die Feinde des Kohls sind folgende:

1) Kohlweissling: Pieris brassicae L., ein Tagfalter, mehlweiss, auf den Vor-derflügeln je 2 schwarze Flecke, nebst 1 verwischten am Inneren Rande. 2) Gamma Eule: Plusia gamma L. 2,2

2) Gamma Eule: Plusia gamma L. 2,2 cm. l. 4,3 cm br. in der Mitte der Vorderfügel ein Gamma 7 sichtbar.
3) Die Kohleule Noctua brassicae L. 18 mm. l. u. 4 cm. Plügelspannung, hat auf den Vorderfügeln ein liegendes W. Die Raupen fressen Nachts bis sie im Herzen des Kopfs zusammentreffen.
4) Kohl-Erdfich: Haltica oleracea L. 4,3 mm. l. eiförm dunkelgrünmetallglanzender Käter, durchlöchert die Blätter siebartig.

## Kürbis-

|                         | Wasser | Stickstoff-<br>Substanz | Fett | Rohrzucker | Frucht-<br>zucker | Starke | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser | Phosphor-<br>saure | Schwefel<br>organisch<br>gebunden | Asoho |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Kürbis (Cucurbita pepo) | 90,01  | 0,71                    | 0,05 | 1,         | 36                | -      | 5,87                        | 1,36      | 0,097              | 0,021                             | 0,64  |
| Gurke (Cucumis sativus) | 95,60  | 1,02                    | 0,09 | 0,1        | 95                | -      | 1,33                        | 0,62      | 0,094              | 0,005                             | 0,39  |
| Melone (Cucnmis melo).  | 95,21  | 1,06                    | 0,61 | 0,         | 27                | 0      | 1,16                        | 1,07      | 0,113              | 0,009                             | 0,63  |

Arbuse (Cucumis Citrullus Sering. Sämmtliche 4 Species gehören der Familie der Cucurbitaceen an.

Enthält von allen Kürbisfrüchten am meisten Wasser, dann am reichlichsten Zuckerstoffe, ausserdem Pectinstoffe, Antheil organischer Säuren und ein angenehm riechendes Aromat.

Wird in manchen Gegenden zur Darstellung von Zucker

und Branntweinen benutzt.

Als besonder Gemüse gelten:

a) Liebesapfel (Tomaten (Lycopersicum) esculentum et vulgare . . . . . .

92,27 1,25 0,33 2,52 - 1,54 0,84 0,081 0,018 0,64

b) Melanganapfel, Eierpflanze, Essbarer Nachtschatten.

Russisch und Oriental. Badlaschan, Baklaschan Badiman, Badrischan, Podlosschan, Patinschan Französisch: Aubergine, Melongène, — Englisch: Brown Joly, Bringoll v. Solanum esculentum od. Melongena. Genaue Analyse unbekannt, enthält viel Pectinstoffe, Stärke, Zucker, Schleim, nähert sich in der chem. Zusammensetzung mehr den Tomaten inwendig mit schwammigem Gurkenfleisch und kleinen kreisrunden, weissen Samenkernen.

### Früchte.

| 0,43 |
|------|
|      |
| 9,16 |
|      |

Fig. 66.



Die Gamma Eule, Plusia gamma L.

a) Schmetterling, b) Puppe im Gespinnst, c) Raupe.
d) Das Gammazeichen des Schmetterlings auf dem Flügel.

Fig. 67.

Kohl-Erdfloh: Haltica oleracea.

- a) Der Erdfloh,
- b) Larve desselben.

Als Gegenmittel dient Tabackoder Wermuthaufguss. Die Gurken treten in den verschiedensten Varietäten, was Grösse, Form und Farbe anbelangt, auf. Eine der interessantesten Species ist die Chinesische Gurke: Soli qua, die der englische Reisende Pakington in der Umgegend von Peking angetroffen hat, sie wird 6 Fuss lang und 12 Zoll im Durchmesser, kommt auch in London, Berlin, Greifswald fort In Russland und Polen werden frische Gurken baldigst gesäuert, indem sie 2-3 Tage in gesäuerten Weisskohl gehalten werden.

In der Melone hat man phosphorhaltiges Fett nachgewiesen. Der Melonensaft besitzt im hohem Grade die Eigenschaft, hartes Fleisch zu erweichen, d. h. es leicht verdaulich zu machen, dasselbe gilt auch von den Blättern der Melone. Arbuse, Wassermelone, Citrullusgurke, Angurie stammt aus Afrika und Ost-Indien, kommt sonst vor in Süd-Russland, Orient, Frankreich, Italien, Ungarn, wird bis 20kgrm schwer, hat saftiges, sehr süsses, weisses oder rothes Fleisch, mit rothen oder schwarzen Samen. Das äussere Fleisch ist hart, sie wird auch marinirt mit Essig und Pfeffer, dann gedämpft u. mit Mehl zu Brot verbacken. Die Tomate ist eine Frucht Amerikas, wird theils als Sa-lat zu Fleischspeisen, theils auch eingemacht als beliebtes Gemüse in Anwendung gebracht. Die Eierpflanze in Süd-Amerika, Afrika, in Mittel-Asien und Süd-Russland bis Kiew heimisch, trägt ovale od. auch länglich runde, violette, gelbe od. weisse Früchte, gänseei gross und darüber, am spitzeren Ende mit grünen Kelchblättern versehen, wird vielfach als Gemüse zu Suppen und Saucen, denn auch geröstet und marinirt mit Essig und Pfeffer zum Braten genossen.

## Samen- und Hülsen-

|                                                                                                                                             |                |                         | _    |            |                   |        |                                     |           | _                  |                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                                                                             | Wasser         | Stickstoff-<br>Substanz | Fett | Rohrsucker | Frucht-<br>guoker | Stärke | Stickstof-<br>freie Extra-<br>stofe | Holzfaser | Phosphor-<br>stare | Schwefel<br>organisch<br>gebunden | Asche |
| Grüne Gartenerbsen = unreife Samen von Pisum sativum                                                                                        | 80,59          | 5,75                    | 0,50 | _          | _                 | _      | 10,86                               |           | 0,031              | 0,054                             | 0,80  |
| Schmink od. Vitsbohne<br>v.Phaslolusvulgaris L.<br>Grüne Sau-oder Puff-<br>bohne == unreife Sa-<br>men von Vicia Faba<br>minor u. major Lob | 86,10          | 4,64                    | 0,30 | _          | ;<br>—            | -      | 6,60                                | 1,69      | 0,178              | 0,020                             | 0,64  |
| Türkische od. arabische<br>Bohne — unreife Hülse<br>von Phaseolus multi-<br>florus                                                          | 88 <b>,8</b> 6 | 2,77                    | 0,14 |            | Hülse<br>20       |        | 6,82                                | 1,14      | 0,146              | 0,039                             | 0,57  |
| Spargel von Asparagus<br>officinalis. Sämmt-<br>iliche Species zur Fa-<br>milie der Viciaceen<br>gehörig                                    | 93,32          | 1 <b>,9</b> 8           | 0,28 | Zuo        | ker<br>40         | _      | 2,84                                | 1,14      | ?                  | 0,0 <del>4</del> 1                | 0,54  |

## Knollen und

|                                                          |       |      |      | Bestandtheile d<br>Zucker | er Wu   | rzel. |       |       |      |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| Kohlrabe (Brassica ole-                                  | 85,01 | 2,95 | 0,22 | 0,40                      | 8,45    | 1,76  | 0,127 | 0,060 | 1,21 |
| racea caulorapa)                                         | 1     |      |      | Bestandtheile d           | ler Blä | ter.  |       |       |      |
| - '                                                      | 86,65 | 3,03 | 0,45 | 0,51                      | 6,77    | 1,55  | 0,137 | 0.081 | 1,65 |
| Rettig (Raphanus sa-                                     |       |      |      | •                         | 1 1     | •     | '     | ′     | •    |
| tivus)                                                   | 86,92 | 1,92 | 0,11 | 1,53                      | 6,90    | 1,55  | 0,132 | 0,072 | 1,07 |
| Radieschen (Raphanus sativus radicula)                   | 93,34 | 1,23 | 8,15 | 0,88                      | 2,91    | 0,75  | ó,073 | 0,017 | 0,74 |
| Schwarzwurz (Scorco-<br>nera hispanica glas-<br>tifolia) | 80,39 | 1,04 | 0,50 | 2,19                      | 12,61   | 2,27  | 0,120 | 0,041 | 0,99 |
| Sellerie (Apium graveo-<br>lens)                         |       |      |      |                           |         |       |       |       |      |
| a) Wurzel                                                | 84,09 | 1,48 |      |                           | 11,03   | 1,40  | 0,740 | 0,210 | 0,84 |
| b)Blätter<br>Meerrettig (Cochlearea                      | 81,57 | 4,64 | 0,79 | 1,26                      | 7,87    | 1,41  | 0,870 | 0,360 | 2,46 |
| armoracea)                                               | 76,72 | 2,73 | 0,35 | Spur                      | 15,89   | 2,78  | 0,199 | 0,078 | 1,53 |

## Früchte der Wicken.

| Reinasche<br>der Trocken-<br>substauz<br>Kali | Natron | Kalk  | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor-<br>saure | Schwefel-<br>saure | КіевеІяйиге | Chlor         | Bemerkungen. Die Gartenerbsen werden meist nur im unreifen Zustande und getrocknet unter der Be- zeichnung grüne Erbsen, von                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |        | Asche | nich     | t ern     | ittelt.            |                    |             |               | der Zuckererbse wird jedoch<br>auch die unreife süsse Hülse<br>oder Schote genossen. Von der<br>Puffbohne werden nur die un-<br>reifen Samen genossen. Das<br>Fett der unreifen Samen der<br>Erbsen u. Puffbohnen ist phos-              |
|                                               |        | Asche | nich     | t ern     | ittelt.            |                    |             |               | phorhaltig u. wahrscheinlich im<br>Lecithin C4 <sub>2</sub> Hs <sub>4</sub> NPO <sub>9</sub> enthalten.<br>Die Türkische od. arabische<br>Bohne wird mit den unreifen<br>Hülsen als Gemüse oder Salat<br>od. auch geschnitten, genossen. |
|                                               |        | Asche | nich     | t erm     | ittelt.            |                    |             |               | Von dem Spargel kennt man<br>2 Spielarten, mit weissen und<br>mit grünen Sprossen. Bei 34,47%<br>Gesammt-Protein hat Krauch<br>5,10% Asparagin in der Trock-<br>ensubstanz der Spargel nach-<br>gewiesen. In den unteren Theilen         |
| 7,99 31,03                                    | 11,59  | 10,48 | 4,90     | 2,99      | 20,12              | 6,36               | 6,60        | Asche<br>5,73 | fand Thumbach 1—20/o Zucker.  a) Der Pilz: Peronospera viciae de Bynagt an d. jungen Trieben d. Wicken, Linsen u. Erbsen.  a) Die Erbsengalmücke: Cecidomya pisi saugt oft zu Hunderten an den unreifen Samen von Feld- u. Gartenerbsen. |

## knollige Wurzelstöcke.

| 8,17  | 35,30 | 6,53  | 10,97 | 6,84 | 3,02 | 21,90 | 8,84  | 2,48  | 4,94  | Diese Gewächse, bekanntlich<br>Appetit reizend u. Verdauung<br>befördernd, sind durch ihren pe-                                                                                                                                                             |
|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,48 | 19,53 | 4,85  | 31,05 | 4 64 | 6,05 | 8,25  | 11,92 | 9,06  | 7,97  | netranten Geruch u. Geschmack<br>ausgezeichnet, besonders Ret-                                                                                                                                                                                              |
| 15,67 | 21,98 | 3,75  | 8,78  | 3,53 | 1,16 | 41,12 | 7,71  | 8,17  | 4,90  | halte an Senföl verdanken. Ob                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,23  | 32,00 | 21,14 | 14,94 | 2,60 | 2,34 | 10,86 | 6,46  | 0,91  | 9,14  | in diesen Gewächsen das Senf-<br>öl als Allylsenföl C4H5N.CS, od.<br>als Butylsenföl C4H5NCS, oder<br>als Isobutylsenföl enthalten,<br>ist bis jetzt noch nicht ent-<br>schieden. Ueberhaupt ist diese<br>Gruppe noch wenig eingehend<br>untersucht worden. |
| 11,04 | 43,19 | =     | 13,11 | 5,82 | 1,41 | 12,83 | 5,58  | 3,85  | 15,87 | In den Sellerie-Knollen fand<br>W. Dahlen namhafte Mengen<br>Stärke.                                                                                                                                                                                        |
| 7,09  | 30,76 | 3,96  | 8,23  | 2,91 | 1,94 | 7,76  | 30,79 | 12,72 | 0,94  | 9*                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Zwiebel-

a) Wurzel-

|                                            | Wasser | Stickstoff-<br>Substanz | Fett | Zucker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser | Phosphor-<br>saure | Schwefel<br>organisch<br>gebunden | Asche |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|------|--------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Perlzwiebel (Allium cepa lutea)            | 70,18  | 2,68                    | 0,10 | 5,78   | 19,91                       | 0,81      | 0,70               | 0,119                             | 0,54  |
| Blassrothe Zwiebel (Allium ceparosea)      | 85,99  | 1,68                    | 0,10 | 2,78   | 8,04                        | 0,71      | 0,112              | 0,032                             | 0,70  |
| Lauch, Porre (Allium porrum)               | 87,62  | 2,83                    | 0,29 | 0,44   | 6,06                        | 1,49      | 0,173              | 0,062                             | 1,24  |
| Knoblauch (Allium sativum vulgare .        | 64,65  | 6,76                    | 0,06 | Spur   | 26,31                       | 0,77      | 0,453              | 0,116                             | 1,44  |
|                                            |        |                         |      |        |                             |           |                    | b)                                | Blät- |
| Blasrothe Zwiebeln                         | 88,17  | 2,58                    | 0,58 | -      | 5,65                        | 1,76      | -                  | -                                 | 1,25  |
| Lauch, Porree                              | 90,82  | 2,10                    | 0,44 | 0,81   | 3,74                        | 1,27      | 0,081              | 0,056                             | 0,82  |
| Schnittlauch (Allium Schönoprasum vulgare) | 82,00  | 3,92                    | 0,88 | _      | 9,08                        | 2,46      | 0,258              | -                                 | 1,66  |

Kapern (Capparis spinosa L. Sind die Blüthenknospen, die aus 4 Kelchblättern, 4 Blumenblättern, zahlreichen Staubfaden u. dem gestielten Fruchtknoten eines Strauches bestehen, der in Süd-Europa häufig vorkommt.

Sie enthalten Pectinstoffe, Rutinsäure: C10H20O2, die auch in dem Kraute der Rutha graveolens vorkommt; ausserdem enthalten sie einen scharfen, bitteren Stoff, der bis jetzt noch nicht genügend untersucht worden ist.

## Die Salat-

|                                                                   |       | -    |      |      |      |      | 1     |       | 1    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Endivien-Salat stammt von Cichorium<br>Endivia crispa und pallida |       | 1,76 | 0,13 | 0,76 | 1,82 | 0,62 | 0,078 | 0,053 | 0,79 |
| Gartenlattich od. Kopfsalat von Lac-<br>tuca sativa vericeps      | 94,33 | 1,41 | 0,31 | -    | 2,19 | 0,73 | 0,093 | 0,012 | 1,79 |
| Rapunzel oder Feldsalat von Valerianella Lucusta olitoria         | 93,41 | 2,09 | 0,41 | -    | 2,78 | 0,57 | 0,128 | 0,036 | 0,79 |
| Römischer Salat                                                   | 92,50 | 1,26 | 0,54 | -    | 3,65 | 1,17 | _     | -     | 0,98 |
| Gemüse-Portulac v. Portulaca oleracea.                            | 92,61 | 2,24 | 0,40 | _    | 2,16 | 1,03 | -     | =     | 2,24 |
|                                                                   |       | - 1  |      | - 1  |      | 4    |       |       |      |

### Gewächse.

Knollen.

| Reinasch<br>der Trocke<br>substanz | Kali   | Natron  | Kalk  | Magnesi | Elsenoxy | Phosphor<br>saure | Schwefel | Kieselsån | Chlor |
|------------------------------------|--------|---------|-------|---------|----------|-------------------|----------|-----------|-------|
| 5,28                               | 25,05  | 3,18    | 21,97 | 5,29    | 4,53     | 15,03             | 5,46     | 16,72     | 2,77  |
| 6,28                               | 30,71  | 14,15   | 10,37 | 2,91    | 7,60     | 16,69             | 7,39     | 7,36      | 3,11  |
| ter.                               | 9 29 4 | 51 5.66 | 84.98 | 4 10    | 3 17     | 4,05              | 417      | 9 93      | 15 24 |
|                                    |        | 130     |       | m.      | 37       | 7,64              | 7.70     | 0.00      | 10.7  |

#### Bemerkungen.

Die Zwiebeln werden in verschiedenen Varietäten cultivirt; von einigen werden nur die Blätter, von anderen nur die Knollen, wieder von andern die ganze Zwiebel genossen, theils zu Gemüse, theils eingemacht mit Essig, Gewürzen und anderen Gemüsen (Mixpicles England). In neuerer Zeit hat die Spanische Zwiebel Verbreitung gefunden, zeichnet sich durch weniger penetranten Geschmack aus. Der Knoblauch hat seinen Geschmack und Geruch dem Allylsulfid, Schwefelallyl Knoblauchöl (C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>S zu verdanken. Ob in den andern Zwiebelarten auch dieser Stoff oder Butylsulfid (C.H.)2S oder die Rhodanverbindungen dieser Alkohole enthalten, ist zur Zeit noch nicht entschieden.

Die als Gemüse gebrauchten Kapern schmecken etwas scharf

Essig und Kochsalz eingemacht und dienen häufig als beliebtes Gemüse; auch sind sie

ein häufiger Bestandtheil der Mixed pickles der Engländer.

5,49,38,39 4,19 20,69 5,34 1,47 14,93 12,28 3,46 4,39

Die Kapern, ursprünglich aus Asien eingeführt, werden hauptsächlich in Süd-Frankreich cultivirt, wo man folgende Sorten unterscheidet: 1) Nonpareille, 2) Capu-cine, 3) Capate, 4) Seconde, 5) Troisième. Sie werden im Handel häufig substituirt: a) durch Knospen der Kapucinercresse, Tropaeolum minus und majus (Capres capucines); b) durch Knospen des Hollunders, Sambucus nigra, und 3) durch Knospen von Caltha palustris.

### Kräuter.

| 18,03 37,63 7,54 14,68 6,19 5,31 9,19 3,76 8,14   |      |      |      |       |      |      |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|                                                   | 7,65 | 8,14 | 3,76 | 9,19  | 5,31 | 6,19 | 14,68 | 7,54  | 37,63 | 18,03 |
| 13,11 25,30 35,30 11,86 4,38 1,26 10,90 3,86 2,99 | 4,19 | 2,99 | 3,86 | 10,90 | 1,26 | 4,38 | 11,86 | 35,30 | 25,30 | 13,11 |

Es giebt eine grosse Zahl von Kräutern, die als Salat benutzt werden können. Die hier angeführten zeichnen sich besonders durch einen bedeutenden Gehalt an organischen Säuren aus, die als saure Salze in den Pflanzen enthalten sind, daher sie in heisser Sommerzeit ein beliebtes Gemüse bilden. Im Lattich ist saures Kaliumcitrat enthalten.

Im Orient werden die Blätter von Rheum rhaponticum als Salat und zu Suppen benutzt, die viel Oxalate enthalten. In anderen Gegenden Europas werden wild wachsende Kräuter, wie Löwenzahn, Nesseln u. s. w. als Salat und zur Bereitung grüner Suppen benutzt. Besonders ist Frankreich von der Natur reichlich bedacht mit Kräutern, deren Blätter als Salat benutzt werden.

### Blatt-Gewürze.

| ,                                                                      | Wasser | Stickstoff-<br>Substanz | Fett | Zucker | Stickstoff-<br>freie Saure | Holzfaser | Phosphor-<br>săure | Schwefel<br>organisch<br>gebunden | Авсьо |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|--------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Dill (Anethum graveolens)                                              | 83,84  | <b>3,4</b> 8            | 0,88 | _      | 7,30                       | 2,08      | _                  | _                                 | 2,42  |
| Petersielie (Petroselinum sativum)                                     | 85,05  | 3,66                    | 0,72 | 0,75   | 6,69                       | 1,45      | 0,193              | 0,058                             | 1,68  |
| Beifuss, Esdragon von Artemisia dracunculus sativus                    | 79,01  | 5,56                    | 1,16 | _      | 9,46                       | 2,26      | 0,235              | 0,076                             | 2,55  |
| Pfeffer- oder Bohnenkraut von Saturejia hortensis                      | 71,88  | 4,15                    | 1,65 | 2,45   | 9,16                       | 8,60      | 0,835              | 0,079                             | 2,15  |
| Bimbernell oder Becherblume<br>von Poterium sanguisorba<br>glaucescens | 75,36  | 5,65                    | 1,23 | 1,98   | 11,05                      | 8,02      | 0,192              | 0,068                             | 1,72  |
| Sauerampfer von Rumex, acetosa, aetosella und patientia.               | 92,18  | 2,42                    | 0,48 | 0,87   | 3,06                       | 0,66      | 0,099              | 0,028                             | 0,82  |

## A) Obstfrüchte.

|                                | Wasser                                                                                  | Stickstoff-<br>substans                              | Freie Saure.                                                         | Zucker                        | Stickstoff-<br>freist Soffe                                                      | Holzfaser<br>Kerne                                                              | Asobe                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a) frisch: Aepfel: Pyrus malus | 83,58<br>83,03<br>81,18<br>84,86<br>80,28<br>70,42<br>80,03<br>81,22<br>80,26<br>8 Inve | 0,36<br>0,78<br>0,40<br>0,41<br>0,38<br>0,65<br>0,49 | 0,84<br>0,20<br>0,85<br>1,50<br>0,91<br>0,53<br>0,92<br>1,16<br>0,91 | 3,97<br>4,48<br>4,69<br>10,24 | 5,17<br>3,54<br>4,92<br>4,68<br>11,40<br>10,04<br>7,17<br>6,85<br>1,17<br>ker, P | 1,98<br>4,30<br>5,41<br>4,34<br>3,39<br>4,99<br>6,06<br>5,27<br>6,07<br>flanzer | 0,31<br>0,31<br>0,71<br>0,66<br>0,39<br>0,64<br>0,69<br>0,82<br>0,73 |

b) getrocknet: Feigen, Ficus carica 31,20 Wasser, 4,01 Stickstoffsubstanz, 1,21 Freie Säure, 50,00 Zucker, 4,51 Stickstofffreie Stoffe, 4,98 Holzfaser Kerne, 2,86 Asche.

Datteln (Phonix dactylifera L.) besteht aus 10 Th. Kern, 5 Th. Schalle

Datteln (Phonix dactylifera L.) besteht aus 10 Th. Kern, 5 Th. Schalle und 8,5 Th. Fruchtfleisch. Letzteres enthält: 30 Wasser, 23,25 Eiweis und Extract 0,75 Citronensäure, 3,6 Zucker, 8,5 Pectin, 1,5 Cellulose Mineralstoffe Cumarin.

#### Allgemeine Bemerkungen.

Wegen geringer Mengen ätherischer Oele und anderer angenehm picant riechender und schmeckender Stoffe, Aromate, die bis jetzt jedoch noch nicht genau erforscht worden sind, haben sich diese Arten von Gewürzen allgemein beliebt gemacht. Die Blätter vom Dill werden zum Sauerkraut, die Samen zum Einmachen von Gurken benutzt. Die Petersilie dient als Suppenkraut; im Dill, sowie in der Petersilie hat v. Gerichten einen Kohlenwasserstoff, das Tereben: C10P16, d. i. eine Kampherart, nachgewiesen. Der Estragon dient zu Suppen, Salat und Saucen; in diesem ist der Aniskampher oder auch Anethol: C10H12, sowie geringe Mengen leichtstüssiger Kohlenwasserstoffe enthalten. Das Pfefferkraut (Saturejia) wird besonders als Würze für Würste benutzt. In den Rumex-Arten sind hauptsächlich Oxalate, so ist in dem Garten-Sauerampfer saures, oxalsaures Kalium C2HKO4 + aq. enthalten.

Ausser diesen sind noch eine grosse Anzahl anderer Kräuter als Würze im Gebrauche, die sich grösstentheils durch den Gehalt an ätherischem Oele auszeichnen, so z. B. Melissen, von Melissa officinalis, enthalten ein geschätztes ätherisches Oel—Salvei von Salvia officinalis, Majoran, von Origanum Majorana, enthalten ebenfalls ätherisches Oel und werden zur Wurstfabrikation, wie auch zu bestimmten Käsen angewendet. Der Ysop, von Hyssopus officinalis, die Lorbeerblätter, von Laurus nobilis, und der Thymian (Thymus vulgaris) sind ebenfalls beliebte Gewürze, letzterer enthält den Thymiankampher (C10H14O). Der Meliloth, Honigklee, Steinklee, von Melilothus coerulea u. der Schafsziegerklee: Trigonella coerulea danken ihre Verwendung dem Gehalte an Cumarin: C3H3O2, und werden besonders häufig zur Fabrikation von Schweizer-Grünkäse verwendet. Ein ebenfalls allgemein beliebtes Blatt-Gewürz ist der vielbekannte Waldmeisten: Asperula odorata, der so häufig zum Aromatisiren von Getränken (Weinen) seines Gehaltes an Cumarin wegen,—benutzt wird.

## B) Beeren.

|                                                                                            | Wasser. | Stickstoff-<br>Substanz. | Freie Saure. | Zneker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser<br>Kerne. | Asche. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------------|---------------------|--------|
| Weintrauben: Vitis vinifera                                                                | 87.17   | 0,59                     | 0.79         | 24,36  | 1,96                        | 3,60                | 0,53   |
| Erdbeeren: Fragaria vesca                                                                  | 87,66   | 1,07                     | 0,93         | 6,28   | 0,48                        | 2,32                | 0,81   |
| Himbeeren: Bubus Idaeus                                                                    | 86,21   | 0,53                     | 1,38         | 3,95   | 1,54                        |                     | 0,49   |
| Heidelbeeren: Vaccinium Myrtillus                                                          | 78,36   | 0,78                     | 1,66         | 5,02   | 0,87                        | 12,29               | 1,02   |
| Brombeeren: Bubus fructicosus u. caesius L.                                                | 86,41   | 0,51                     | 1,19         | 4,44   | 1,76                        |                     | 0,48   |
| Maulbeeren: Morus alba et nigra                                                            | 84,71   | 0,36                     | 1,86         |        | 2,31                        | 0,91                | 0,66   |
| Stachelbeeren: Bibes grossularia                                                           | 85,74   | 0,47                     | 1,42         | 7,03   | 1,40                        | 3,52                | 0,42   |
| Johannisbeeren: Bibes rubrum album et nigrum<br>Sina-Apfel od, Apfelsinen ohne Schalen und |         | 0,51                     | 2,15         | 6,38   | 0,90                        | 4,57                | 0,72   |
| Kerne, Citrus Aurantim Risso                                                               | 00.01   | 0,73                     | 2,44         | 4,54   | 0,95                        | 1,79                | 0.49   |

Citronensaft specifisches Gewicht 1,0348 = 7,201 % Citronensaure, 0,002 % Schwefelsaure, 0,259 % Asche.

Citronen (Citrus Aurantum) frische 1,06 Invert- + 0,41 Rohrzucker + 1,775% Säure + 4,706 Asche.

- 1) Banane, Pisang oder Paradies-Feige in den Tropen von Musa paradisiaca, baumartige Staude mit 20—30 Centim. länger Gurkenfrucht, 3—6 kantig, 3 fächerich, vielsamig, ist ein beliebtes Obst. Aus unreifen Früchten bereitet man rothes Bananenmehl.
- 2) Alligator oder Avogato-Birne (Abacatas) in Süd-America und W.-Indien von Persea gratissima, 9 Meter hoher Baum mit braun-rother Birnenfrucht und grünem, wohlschmeckendem Fleisch.
- 3) Guajava-Apfel von Psidium pomiferum in Indien, apfelförmige, ziemlich grosse, säuerliche Frucht.
- 4) Guajava-Birne von Psidium pyriferum in W.-Indien, blassgelbe, süsssäuerliche, hühnereigrosse Birnenfrucht, wohlschmeckend.
- 5) Quittenfrucht von Cidonia vulgaris in den Tropen und auch im warmen Europa heimisch als Apfelquitte und Birnenquitte, sind roh nicht geniessbar, aber mit Zucker eingemacht als Quittenkaese in Portugal «Marmelo» genannt.
- 6) Kornellkirsche od. Judenkirsche, Russischa Kisil od. Kisilnik, von Cornus mascula in Europa und in S.-Russland, längliche Kirschenfrucht von der Grösse einer Eichel, häufig birnförmig, rothes Fleisch, mit Dattelkern, die 2 längliche Samen, ähnlich den Kaffeebohnen enthalten.
- 7) Hottentottenfeige von Mesembryanthemun edule L im Kaplande wie Feigen gegessen, grosse Frucht.

· Verschiedene Zuckerarten, Pectinstoffe, organische Säuren, Aromat.

Bestandtheile ähnlich denen gewöhnlicher Birnen doch enthalten sie ausserdem noch fettes Oel.

Bestandtheile ähnlich denen der Aepfeln.

Bestandtheile ähnlich denen der Birnen.

Bestandtheile ähnlich denen holziger Birnen.

Bestandtheile des Fruchtfleisches ähnlich denen gewöhnlicher saurer Kirschen.

Bestandtheile ähnlich denen gewöhnlicher Feigen.

Mann kann die Obstfrüchte als Genuss- und Nahrungsmittel betrachten ihres Gehaltes an Säuren, Zucker, Pectinstoffen: C4HsO4 und einigen anderen Bestandtheilen zufolge; obgleich die Stickstoff-Substanzen, besonders Pflanzen-Eiweiss bedeutend gegen diese zurücktreten. Aepfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche enthalten Apfelsäure. Weintrauben enthalten Wein- + Traubensäure; Citronen enthalten Citronensäure. Johannis- und Stachelbeeren enthalten ein Gemisch von Apfel- und Citronensäure. Die Säuren sind theils frei, theils als saure Salze enthalten. Auch hat man in vielen Früchten Dextrin und Stärke nachgewiesen, letztere fehlt jedoch gänzlich in den Weintrauben. Per Zucker besteht hauptsächlich aus Dextrose, Laevulose und Rohrzucker. Beim Nachreifen werden die Früchte süsser; es findet dabei keine Zunahme an Zucker, sondern eine Abnahme an Säuren und Rohfaser (Cellulose), sowie eine Umwandlung der Dextrose in die süssere Laevulose statt. A. Gautier fand in 300 grm. Aepfeln 0,8 grm. Aethylaltohol. Getrocknete Aprikosen werden jetzt in grosser Menge aus Central-Asien, Persien, Kaukasus unter den Namen: Uirjuck nach Russland geführt, wo sie häufig zu Obstsuppen benutzt werden. Aus denselben Ländern kommen auch getrocknete Weinbeeren unter dem Namen: Kischmisch nach Russland.

Fruchtbäume und Sträucher der Beeren werden am meisten durch Blattläuse heimgesucht: Aphidina lavigera, Blutlaus, die beim Zerdrücken einen rothen Fleck hinterlässt. Als gutes Mittel gegen Blattläuse dienen Tabac- u. Coloquinten-Auszüge.

## Samen und

|                                       | Wasser       | Stickstoff-<br>substanz | Fett  | Zucker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holz theer<br>Kerne | Asche |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------|-------|
| 1) Mandeln (Amygdalus communis) süsse | 5,39         | 24,18                   | 53,68 | _      | 7,23                        | 6,56                | 2,96  |
| 2) Wallnuss (Juglans regia)           | <b>4,6</b> 8 | 16,37                   | 62,86 |        | 7,89                        | 6,17                | 2,03  |

#### Aschebestandtheile nach W. Tod. Schreiner und Richardson:

|                       | Procentische<br>Reinsche der<br>Trocken-<br>substanz | Kali  | Natron | Kalk  | Magnesia | Eisenoxyd | Phosphor-<br>saure | Schwefel-<br>såure | Kieselsäure | Chlor |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------|
|                       |                                                      |       |        |       |          |           |                    |                    |             | •     |
| 1) Ganze Aepfeln      | 1,44                                                 | 35,68 | 26,09  | 4,08  | 8,75     | 1,40      | 13,59              | 6,09               | 4,32        |       |
| 2) Ganze Birnen       | 1,97                                                 | 54,69 | 8,52   | 7,98  | 5,22     | 1,04      | 15,20              | 5,69               | 1,49        |       |
| 3) Pflaumenfleisch    | 2,34                                                 | 48.54 | 9,05   | 11,47 | 3,58     | 2,54      | 16,01              |                    |             | 0,38  |
| 4) Ganze Sauerkirsche | 2,20                                                 | 51,85 |        | 7,47  | 5,46     |           | 15,97              | 5,09               | 9,04        | 1,35  |
| 5) Erdbeeren          |                                                      | 21,07 |        |       |          |           | 13,82              |                    | 12,05       |       |
| 6) Stachelbeeren      |                                                      | 38,65 |        |       |          |           | 19,68              |                    |             |       |

1) Die Citrone und Apfelsine: Citrus medica enthalten in den Samen einen krystallisirbaren, weissen, neutralen, stark bitteren Stoff, das Limonin; in der schwammigen Schicht der Schale ist krystallisirbares, weisses, geschmackloses, neutrales Hesperidin enthalten. Die aussere Schicht der Schale enthalt aetherisches Oel.

2) Susse Limone oder Lumie von Citrus Lumia Risso wird wie Apfelsinen ge-

nossen, da sie diesen an Geschmack fast gleich kommt.

3) Rosoline oder Wachslimone von Citrus Rosolinum Risso, ist 1 Kilo schwere, geniessbare Frucht.

4) Bignette von Citrus Bignetta Risso besitzt eine kugelrunde Citronenfrucht.

5) Melonen- oder Kürbis-Citrone von Citrus decumana Sieber, hat Früchte die bis 40 Centim im Durchmesser haben, ist eine besondere Zierde der Gärten in der Türkei. Das Saftfleisch wird verworfen, dagegen die Schale wird genossen.

6) Pampelmos oder Paradiesäpfel von Citrus decumana L. oder Citrus Pampel-

mos Risso ist dem Pomeranzenbaume ähnlich, mit angenehm süsssäuerlichen Früchten

in O.-Indien, America und S.-Europa.

7) Granate von Punica granatum L. Die Frucht ist eine vom lederartigen Kelchgekröhnte, durch ein gegen die Mitte sich erhebende Querwand in 2 mehrfächerige Stockwerke getheilte, vielsamige, rothe oder gelbe Citronenfrucht mit rothem, angenehm süss und weinartig schmeckendem Fleisch in Afrika, Asien und S.-Europa.

Fig. 68.



Banane (Musa paradisiaca).

Fig. 69.



Alligator. od. Avogato-Birne od. Abacatas.

## andere Früchte.

2) Hasselnussmehl. In Toscana, Lucca, Parma, Nizza, wo der Hasselnussbaum ganze Wälder bildet, werden die Nüsse in besonderen Hütten auf Metallplatten bis 6 Zoll hoch geschichtet, darunter langsames Feuer unterhalten, bis die Nusse hart und trocken geworden; darauf werden sie in der Mühle zu Mehl gemahlen, ahnlich dem

Waizen.

<sup>1)</sup> Die bitteren Mandeln, die Kerne der Apricosen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen enthalten ausser fettes Oel ein Glycosid, des Amygdalin: C20H27NO11 + 3ag. und einen andern Stoff: Emulsin: Letzterer wirkt bei Gegenwart von Wasser wie ein Ferment auf ersteres ein, und zerlegt es in Zucker, Blausäure und Benzaldehyd oder Bittermandelöl: C-H-6O, von dem die Mandeln 0,8°/o liefern.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Wasser                                                            | Stickstoff-<br>substanz                               | Fett                                                            | Zucker                                                                         | Stickstoff-<br>frule Stoffe                                                       | Holzfasor<br>Kerne                                   | Asche.                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Hasselnuss (Coryllus av                                                                                   | ellana)                                                                                                                                                                                                 | 3,77                                                              | 15,62                                                 | 66,47                                                           | 1,03                                                                           | 9,03                                                                              | 3,28                                                 | 1,83                                                                              |
| 4) Kastanie (Aesculus hyp                                                                                    | ocastanum)                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 5,48<br>3,2                                           |                                                                 |                                                                                | Stirke                                                                            | 1,61<br>1,6                                          |                                                                                   |
| 5) Eicheln (Quercus robur                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | ind. Ti<br>26,91<br>8–6%                                          | 4,68                                                  | 17,5 Zu<br>3,68                                                 | ck., 22,<br>—                                                                  | 5 Dextr<br>  <b>60,5</b> 8                                                        | in 3 <b>6</b> % 5                                    | 1,67                                                                              |
| <ul><li>6) Erdnuss (Arachis hypog</li><li>7) Cocusnuss von a) Fettscl<br/>butyracea, elais guianen</li></ul> | nale Cocos nucifera                                                                                                                                                                                     | 6,50<br>46,64                                                     | '                                                     | 1                                                               |                                                                                | 8,06                                                                              | 2,91                                                 | 3,25<br>0,97                                                                      |
| b) Milch                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | 91,50                                                             | l                                                     | į.                                                              |                                                                                | }                                                                                 |                                                      | 1                                                                                 |
| 8) Mohnsamen, von Papav                                                                                      | er somniferum                                                                                                                                                                                           | 5,79                                                              | 14,19                                                 | 47,69                                                           | _                                                                              | 18,64                                                                             | 6,76                                                 | 7,93                                                                              |
| 9) Johannisbrot, von Cerat                                                                                   | onia Siliqua                                                                                                                                                                                            | 19,77                                                             |                                                       |                                                                 |                                                                                |                                                                                   | •                                                    | 2,01                                                                              |
| 10) Islandisches Moos, von                                                                                   | Cetraria Islandica.                                                                                                                                                                                     | 15,96                                                             |                                                       | 1,41                                                            |                                                                                |                                                                                   |                                                      | 1,41                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | In 7                                                              |                                                       | o stic<br>5% S                                                  |                                                                                |                                                                                   | Stoffe<br>Alten.                                     | sind                                                                              |
| Eingemachte Früchfe<br>und Gemüse.                                                                           | a) Das Einma häufig, da ihre gr in kupfernen oder men. So kommt e zinnten Kupferge Erbsen, Bohnen s In Russland wir Kupfermünzen in natürliche grüne schlechtere Erbse span in Harn ge Erbsen zu verkau | cine Fauch s hau fassen etzt m d all die sa Farbe en-Sort quellt, | Tarbe meis fig vo eing an K gemein ure I zu en ten ir | durch singen or, das ekoch upfers n bein Flüssig rhalten n heis | das<br>en Ge<br>s Säft<br>t wer<br>alze (<br>n Sär<br>keit r<br>n. In<br>ser L | Einko<br>fässer<br>e in se<br>den.<br>Grüns<br>uren e<br>gelegt<br>Engls<br>ösung | chen la vorge chlech Zu gran) la der Gu and we von ( | eidet,<br>enom-<br>t ver-<br>rûnen<br>ninzu.<br>urken<br>so die<br>erden<br>Frûn- |
| Zuckereis oder Gefro-                                                                                        | a) Das Zucke                                                                                                                                                                                            | reis.                                                             | ein (                                                 | lemisc                                                          | h vo                                                                           | n Ei                                                                              | ern. s                                               | ässer                                                                             |

#### Zuckereis oder Gefrorenes.

a) Das Zuckereis, ein Gemisch von Eiern, süsser Sahne, feinem Mehl, Zucker, Gewürzen und Fruchtsäften wird durch künstliche Erkältung zum Gefrieren gebracht, oder auch mit zerkleinertem Eis gemischt. Es darf nur in reinen Zinn- oder gut emaillirten, bleifreien Metallgefässen zubereitet werden.

#### Man unterscheidet im Haushalte:

- Vanille-Zuckereis.
   Himbeeren-Zuckereis.
- 3) Ananas-Zuckereis.
  4) Johannisbeeren-Zuckereis.
  5) Stachelbeeren-Zuckereis.
- 6) Kirschen-Zuckereis.7) Apfelsinen- und Erdbeeren-Zuckereis.

a) Polenta wird bereitet, indem dieses Mehl mit Wasser 10 bis 15 Minuten lang unter stetem Umrühren gekocht wird; der Brei wird dann mit Rahm, Butter, Schinken genossen.

b) Necci sind Kuchen, die aus Hasselnussmehl mit kaltem Wasser angemacht, dann schichtweise einer über dem andern getrennt durch Hasselnussblätter bei jähem Feuer gebacken werden; sie sind gar, wenn die Blätter verbrannt sind. Diese Kuchen werden mit Buttermilch Käse, Würstchen, Fleisch genossen.

Kuchen werden mit Buttermilch Käse, Würstchen, Fleisch genossen.
c) Ausser diesen werden in Italien noch andere Kuchen und Brodsorten aus diesem Mehle zubereitet, die unter den Namen: «Pattoni, Castagnacci, Cialdi, Frittelli

bekannt sind.

d) Die Landleute Italiens kochen das Mehl mit Wasser und benutzen dieses

Getränk mit Erfolg gegen Brustleiden und Husten verschiedener Art.

e) Nach Professor Church's Angaben besteht das Mehl aus: Wasser 14% of Fett 2%, ProteIn 85%, Stärke 29,2%, Dextrin 22,9%, Zucker 17,5%, Cellulose 3,3%, Asche 2,6%.

f) Das Mehl hält sich 2 Jahre lang gut und wird zum längeren Aufbewahren möglichst zusammen gepresst; es zeichnet sich durch seinen bedeutenden Gehalt an löslichen Stoffen aus.

3) Die wilde Kastanie (Rosskastanie) wird jetzt nach vorheriger Entbitterung mittelst Soda fabrikmässig zur Gewinnung von Stärke und Branntwein benutzt (getrocknet enthält sie 40-60% Stärke): auch dient sie häufig als Schweinefutter

net enthält sie 40-60% Stärke); auch dient sie häufig als Schweinefutter.
4) Eichelkaffee-Extract. 1 Th. aus gerösteten Eicheln bereitetes Extract mit
2-3 Zucker zum Pulver getrocknet. 2 Theelöffel dieses Pulvers in einem Bierglase
voll heissen Wassers gelöst, Sahne oder Milch zugefügt, giebt den Kinderkaffee.

voll heissen Wassers gelöst, Sahne oder Milch zugefügt, giebt den Kinderkaffee.
5) Isländisches Moos enthält 55,65% Lichenin: CeH100s, auch Moos- oder Flechtenstärke genannt, das nach Entfernung des Bitterstoffs: Cetrarin zur Gewinnung von Branntwein und in Nothiahren zur Bereitung von Brod benutzt wird.

Branntwein und in Nothjahren zur Bereitung von Brod benutzt wird.

6) Die schwarze Mohnsamen werden in Russland häufig anstatt Kümmel benutzt um Weissbrod (Semmel) damit zu bestreuen; Das Oel der Mohnsamen wird in der Medicin benutzt zur Bereitung von Empleionen gegenn Magenleiden

Medicin benutzt zur Bereitung von Emulsionen gegen Magenleiden.

7) Die Cocosnuss liefert in Frankreich «Huile oder beure de Palme, von denen Huile de Lagos orangelb, und Huile de Cochin grüngelb ist, Cocosnussöl hat Butter consistenz riecht veilchenartig, und löst sich in Aether auf.

Auch werden zum Zuckereis künstliche Essenzen benutzt wie z.B.
a) Ananasöl, welches durch Destillation von buttersaurem Kalk mit Schwefelsäure und Weingeist erhalten wird. Dieser Butteraether bewirkt schon in geringen Gaben Kopfschmerzen.

 b) Quitten-Essenz erhalten, indem Rautenöl (Ruta graveolens mit verdünnter Salpetersäure destillirt wird.

c) Melonen-Essenz erhalten, in dem Cocosnuss-Fett mit Schwefelsaure und Weingeist destillirt werden; besteht aus Coccinsaure Weinaether.

b) Man freut sich gewöhnlich auf den Eisenbahn-Stationen über das schöne, fast unnatürliche Grün der eingemachten Gemüse, und gerade hier ist die grösste Vorsicht nöthig. Pasteur fand in einer Büchse grüner Erbsen (petits pois) 100 Milligr. Kupfer. Ein einfaches Verfahren zum Nachweise von Kupfer in solchen Substanzen: Man kocht die zerriebenen Früchte oder Gemüse einige Zeit mit Wasser und verdünnter Salzsäure, filtrirt die Flüssigkeit ab und steckt in das Filtrat eine blanke Messerklinge oder Stricknadel hinein; dieselben erhalten dann einen kupferrothen Beschlag. Schneller weist man Kupfer nach, wenn man die saure Kupferlösung vorsichtig neutralisirt und dann mit gelbem Blutlaugensalz versetzt, wobei eine rothbraune Fällung erzeugt wird oder durch Ammoniak eine lasurblaue Lösung

b) Das Zuckereis kann, wenn es in verdächtigen Gefässen zubereitet wurde, meist Zink, Blei oder Kupfer enthalten. Ersteres wird wie bei eingemachtem Gemüse nachgewiesen. Zur Nachweisung der beiden ersteren Metalle wird das Zuckereis mit Wasser und Salzsäure gekocht. Zu einem Theil des Filtrats setzt man verdünnte Schwefelsäure,—entsteht dabei eine weisse Fällung, die durch Schwefelammon schwarz wird, so ist Blei zugegen. Zum andercn Theile setzt man Ammoniak und Schwefelammon,— eine weisse Fällung zeigt Zink an. Nach Genuss von Vanille-Eis sind öfters Vergiftungs-Erscheinungen bemerkt worden, was von der Vanille herrührt, wenn sie mit dem Milchsafte des Cajoubaumes (Anacardium occidentale) bestrichen worden war, denn letzterer enthält das Cardol, welches cantharidenartig wirken soll.

## Pilze und

im frischen

|                                                                          | Wasser         | Stickstoff-<br>substanz | Fett         | Maunit | Trauben-<br>zucker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfaser    | Авсре        | Reinssche<br>d. Trocken-<br>substanz | Kali               | Natron |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Champignon (Agaricus cam-<br>pestris)                                    | 91,11<br>72,80 |                         |              |        | 0,67               | 3,71<br>7,54                | 0,76<br>7,92 | 0,76<br>2,21 |                                      | 50,71<br>54,21     |        |
| Steinmorchel (Helvella escu-<br>lenta)                                   | ,90,00         | 3,00                    | 0,19         | 0,65   | 0,09               | 3,87                        | 0,67         | 0,93         | 9,03                                 | 50, <del>4</del> 0 | 2,30   |
| esculenta) Kegelförmige Morchel (Morchella conica)                       | 90,00<br>90,00 |                         | •            |        |                    | •                           | •            | ,            | '                                    | 49,91<br>46,11     | •      |
| Hahnenkamm (Clavaria flava)                                              | 90,00          | 2,44                    | 0,21         | 0,78   | _                  | 5,21                        | 0,69         | 0,67         | ·                                    | Í                  | •      |
| Steinpilz (Boletus edulis) .<br>Tistulina hepatica .<br>Polyporus ovinus |                | 1,59<br>1,20            | 0,12<br>0,86 |        | _                  | 3,44<br>11,40<br>4,73       | 2,00         | 0,94<br>0,26 |                                      | 55,58              | 2,54   |
| Lycoperdon Bovista                                                       | 86,92          | 2,62                    | 0,41         |        | <b>-</b>           | 3,43                        | 1,43         | 1,20         |                                      |                    |        |



a) Tuber cibarium: Trüffel.

Chavica officinarum.



Fig. 72.



c) Clavaria flava: Hahnenkamm od. Ziegenbart '/3 na-

c) Agaricus: campestris Junger Champignon.

## Die gebräuchlichsten

| Pfeffer                                                                                                                | Bestandtheile.                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (Piper nigrum und album).<br>Der schwarze, ursprünglich<br>rothe, ist die unreife, der<br>weisse ist die reife Frucht. | Wasser                                              |
| Langer Pfeffer                                                                                                         | Enthalten ebenfalls Piperin, ätherisches Oel, Harza |

### Schwämme

Zustande.

| Kelk                 | Magnesia     | Eisenoxyd    | Phosphor-<br>skure | Schwefel-<br>säure | Kieselsäure  | Chlor       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 0,75<br><b>4,</b> 95 | 0,53<br>2,34 | 1,16<br>0,51 | 15,43<br>32,96     | 24,29<br>1,17      | 1,42<br>1,14 | <b>4,58</b> |
| 0,78                 | 1,27         | 1,00         | 39,10              | 1,58               | 2,09         | 0,76        |
| 1,59                 | 1,90         | 1,86         | 39,03              | 2,89               | 0,87         | 0,89        |
| 1,78                 | 4,34         | 0,46         | <b>37,</b> 18      | 8,85               | 0,09         | 1,77        |
| 8,47                 | 2,31         | 1,06         | 23,29              | 10,69              | -            | 2,02        |
|                      | 1            |              |                    |                    |              |             |

Auf Pilze und Schwämme wird besonders in Japan ein hoher Werth gelegt. Zu ihrer Zucht werden die Baumstämme von Quercus pidata, dentata und acuta zersägt, die Flächen mit einer Axt gekerbt und am feuchten Orte an der Luft stehen gelassen, unter häufigem Schlagen der Stämme mit Knütteln, wodurch nach 2 bis 3 Jahren Blätterpilze, ähnlich den Agaricus-Arten, hervorwachsen. Jährlich werden aus Japan 500,000 Pud getrocknete Pilze und Schwämme exportirt.

1,78 | 4,34 | 0,46 | 87,18 | 8,85 | 0,09 | 1,77 | Die Trüffel, ein unterirdischer Pilz, Ord. Tuberaceen, kommt als beste Species vor: 1) in Piemont von Tuber magnatum, platt, innen weiss oder hochroth marmorirt. 2) In Süd-Frankreich, Spanien, Sardinien von Tuber melasporum. 3) In England und Deutschland von Tuber aestirum. 4) In Afrika wird als beste Species gezogen die Terfezia, 5) Die grosse, weisse Trüffel stammt von Chaeromyces, von denen mehrere Arten in Deutschland hei-

weisse Trüffel stammt von Chaeromyces, von denen mehrere Arten in Deutschland heimisch sind. Die Trüffeln kommen meist im jungen Eichenwalde oder auf Radungen, wo früher Eichen gestanden, vor, besonders auf kalkreichem Boden. Schweine haben eine feine Witterung für Oertlichkeiten, wo Trüffeln wachsen. In Bezug des Nährwerths sind Pilze und Schwämme den Leguminosen gleich zu schätzen; manche Arten übertreffen noch letztere an Nährstoffen. Die Stärke der Leguminosen ist bei ihnen durch Mannit und Traubenzucker ersetzt; ausserdem haben sie einen hohen Gehalt an Mineralstoffen. Die Asche ist besonders reich an Kali.

Die giftigen Species sind folgende: 1) Hutpilz oder Speiseteufel, Agaricus emeticus. 2) Büschelschwamm oder Schwefelkopf, Agaricus fascicularis. 3) Hexenpilz, dem Steinpilz ähnlich, von Boletus lucidus. 4) Satanspilz von Boletus Satanas. Die frische Schnittfläche der beiden letzteren Species läuft an der Luft bläulich an. 5) Knollenblätterpilz, Agaricus phalloides. 6) Vielfarbige Täubling oder Giftreizker, Agar. torminosus. 7) Frühlingsblätterpilz, Agaricus vernus. 8) Pantherschwamm, Agaricus pantherius. 9) Fliegenschwamm, Agaricus muscarius, mit weissem Strunk und rothem Kopf, der mit weissen Warzen bedeckt ist; er enthält ein krystallisirbares, giftig wirkendes Alkaloid: Muscarin (Schmiedeberg in Strasburg). Aus dem Pilz bereiten sich Kamtschadalen ein berauschendes Getränk; Russen essen kleine Stücke davon, um sich zu betäuben. Grössere Gaben bewirken heftige Delirien, Wahnsinn und Tod. Wässerige Abkochung dient gegen Fliegen und Wanzen.

## Gewürze im Haushalte.

Das bekannte scharfe Princip im Pfeffer soll nach Dumas durch das ätherische Oel von der Formel C<sub>10</sub>H<sub>10</sub> und dem Piperin, nach Strecker C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>0</sub> N, nach Biedermann C<sub>17</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>3</sub>, einer schwachen organischen Base, die in Wasser sehr schwer, in Aether und Alkohol aber leicht löslich ist,— bedingt sein. Die Base ist in den Pfeffersorten von 3—9% enthalten. Der Pfeffer ist zuweilen verfalscht angetroffen worden mit Kellerhalsfrüchten (Baccae Coccognidii, Piper germanicum).

Langer Pfeffer sind die Spadices eines perennirenden Strauches auf den Philippinischen und Sandwichs-Inseln. Sie sind von aussen graubraun, regelmässig gekerbt, bis 2 Zoll lang und 2½ Linien im Durchmesser, schmecken ähnlich dem Pfeffer.

#### Türkischer, Spanischer od. Cayenne-Pfeffer, Chilly Peper, Poivre de Guinée von

Capsicum annuum, baccatum longum und frutescens.

Das scharfe Princip, ein harziger Stoff, das Capsicin, welches die Haut stark röthet, ist in der Fruchtschale enthalten, in dem zugleich ein Alkaloïd enthalten sein soll; das ätherische Oel in diesem Pfeffer ist das Capsicol. Curry-Powder Englands besteht aus: «Bockshornklee, Cardamon, Nelken-u. Cayennepfeffer, Coriander, Curcuma, Ingwer, Gewürznelken, römischem Kümmel,—er ist allgemein beliebt als Gewürzpulver.

Unreife Pomeranzen
von Citrus Aurantium und
Citrus vulgaris,
auch Baccae oder Poma
oder Fructus Aurantii.

Sind ausgezeichnet durch Gehalt an äther. Oel, einem Bitterstoff, Hesperedin genannt, welchen beiden Stoffen sie ihre Anwendung verdanken; ausserdem enthalten sie Harz, Gummi, Citronen-, Aepfel- und Gallussäure.

#### Zimmet oder Caneel

von

Cinnamomum Ceylanicum und Laurus Cinnamonum.

| Wasser | Stickstoff-<br>substanz | Flohtiges<br>åther. Oel | Fett | Zuoker | Stickstoff-<br>freie Stoffe | Holzfisser | Asche |
|--------|-------------------------|-------------------------|------|--------|-----------------------------|------------|-------|
| 14,28  | 3,63                    | 1,15                    | 2,24 |        | 52,58                       | 23,65      | 2,48  |

#### Vanille

(Vanilla aromatica)

6—8mm dicke, 16—28°cm lange, platte Schoten oder Samenkapseln einer Schlingpflanze, die einen weichen Brei und zahlreiche Samen enthalten. Ein Strauch liefert 30—40 Jahre hindurch jährlich durchschnittlich 50 Früchte (Schoten).

28,39 | 3,71 | 0,62 | 10,89 | 8,09 | 26,24 | 17,43 | 4,63

In den stickstofffreien Stoffen Harz, Stärke, Dextrin, Benzoesäure C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> == 1,1°/o, dann Vanillinsäure C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub> und das Vanillin C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>, letzteres bis 3°/o, dann Fett und ätherisches Oel.

Buchholz fand in guter Vanille: 10,8% Fettsubstanz (Oel), 2,3% Harz, 1,1% Benzoesäure, 2.8% Stärke, 11,2% Dextrin, 6,1% Zucker.

- 1) Mexikanische Vanille enthält 1,69% Vanillin.

Erstere enthält nach Tiemann und Haarmann keine Benzoesäure, sondern nur Vanillinsäure. Letztere ist der bei feiner Vanille sich bildende, haarige, seidenglänzende Ueberzug.

# Muskatblüthe (Macis) Arillus myristicae (Myristica moschata), fragrans

fieischige, lappige u. zweigartige Umhüllung (Arillus genannt) der Muskatnuss. 17,59 | 5,44 | 5,26 | 18,60 | 1,97 | 41,59 | 4,93 | 1,62

Gute Muskatblüthe muss bis zu 7% ätherisches Oel enthalten, durch Versuche sind jedoch nur 5,26% gefunden worden.

#### Muskatnuss

Nux moschata von Myristica moschata, fatua und Malabarica ist der vom Samenmantel

befreite Samenkern.

12,86 | 6,12 | 2,51 | 34,48 | 1,49 | 28,39 | 12,03 | 2,17

Muskatbutter, Bandaseife aus den schwach gerösteten, gepulverten Nüssen gepresst, besteht aus 70 Th. Myristicin, 20 Th. Olein, 1 Th. Butyrin, 3 Th. saurem Harz und 6 Th. åtherischem Oel.

#### Gewürz- oder Kreitnelken

(Caryophyllus aromaticus)

sind die nicht ganz entfalteten, getrockneten Blüthen und Blüthenknospen eines Myrthenbaumes. 16,39 | 5,99 | 16,98-25 | 6,20 | 1,32 | 37,72 | 10,56 | 4,84

Die vollständig entwickelten Blüthenknospen werden auch in den Handel gebracht und finden ähnliche Anwendung. Diese sind bedeutend grösser als Kreitnelken und heissen Antophylli (Mutternelken).

Dieser Pfeffer, auch Paprica genannt, ist eine längliche, kegelförmige Beerenfrucht, mit Samen und 3-6 Zoll langen und 1-11/2 Zoll breiten Samenkapseln, platt gedrückt, von aussen glänzend gelb, roth oder braun. Geschmack ist brennend scharf, die Haut röthend und blasenziehend. Das Pulver reizt ausserordentlich zum Niesen. Sie stammt von einer einjährigen Pflanze in Süd-Amerika, Afrika, Ost- und West-Indien, kommt jedoch auch in Europa vor, besonders viel in Ungarn. Epices d'Auvergne, dient in Frankreich, um Gewürzmischungen zu verfälschen, es besteht aus gepulverten Hanfkuchen, Bucheckern, grauem Mehlabfall, Pfefferhülsen, Schweinsbohnen, Rübsamen.

Die Pomeranzen sind die unreifen Früchte eines Baumes, der in Cochinchina, China und im Süden Europa's häufig vorkommt. Die Früchte sind kugelförmig, von der Grösse einer Erbse bis zur Kirsche, an der Oberfläche mit einer Narbe versehen, von aussen gelbbraun und narbig, im Innern heller. Geruch und Geschmack angenehm bitterlich-aromatisch.

Der Zimmet ist die würzige, braunrothe, von der Oberhaut und dem unterliegenden Schleimgewebe befreite Rinde. Die beste ist die von Ceylon. Die gewöhnlichste Verfalschung des Zimmet besteht darin, dass man ihm durch Destillation mit Wasser einen Theil atherischen Oeles entzieht und den Rückstand nach dem Trocknen als ächten Zimmet in den Handel bringt.

Die meiste Vanille kommt über Frankreich in den Handel, 1872 wurden 26,587 Kilogrm. importirt, wovon die Haelfte im Lande selbst consumirt wurde. Ost-Mexiko lieferte 20,000 Kilogrm. Reunion 17,000 und Mauritius 3,000 Kilogrm. Vanille.

Die Vanille-Schoten werden nicht vollständig gereift, gepflückt, in kochendes Wasser getaucht, getrocknet und mit Cacaoöl bestrichen. Als die besten Sorten gelten die Mexikanischen, Java und Bourbon. Ein gewisser weisser, krystallinischer Schneeanflug v. Vanillin od. Vanilinsäure bezeichnet ihre Güte. Der aromat. Theil, d. Vanillin, ist ein Aldehyd. Wenn der atherische Auszug der Vanille verdunstet wird, der Rückstand in Wasser gelöst, diese Lösung mit saurem schwefligsaurem Alkali versetzt, so erhält man die krystallinische Aldehydverbindung. Eisenoxydsalze färben Vanillin blau. In neuerer Zeit haben Tiemann und Haarmann das Vanillin kunstlich aus dem Cambialsafte der Coniferen durch Oxydation desselben dargestellt und es existiren bereits mehrere Fabriken zur Gewinnung desselben. Nach Erfahrungen ersetzen 10 Grm. Vanillin vollständig 500 Grm. feinste Vanille von Bourbon. Die Schoten werden häufig mit Perubalsam oder Benzoeharz bestrichen, um stärkeres Aromat zu bewirken.

Der Samenmantel Arillus (Muscatblüthe) ist im frischen Zustande scharlachroth, wird jedoch beim Trocknen safran- oder goldgelb; er ist um so ölreicher u. besser, je transparenter und horniger er ist. Man unterscheidet zwei Sorten von Bäumen, nämlich die wilde and cultivirte. Er kann zum Theil durch Alkohol oder Aether seines ätherischen Oeles beraubt sein. Der Muscatnussbaum ist auf den Molucken, Antillen und in Neu-Guinea zu Hause; man unterscheidet daselbst wilde und cultivirte Bäume.

Die kugelrunden Nüsse, im Gebrauche als Weibchen bezeichnet, sollen reicher an Oel sein als die mehr länglichen. Man taucht sie in Kalkmilch und trocknet, um sie vor Insecten (dem Muscatwurme) zu schützen, der die ganze Ernte durch Anbohren der Nüsse verdirbt. Die schlechteren Sorten stammen von Myristica fatua u. Malabarica. Die zerbrochenen od. morschen Nüsse werden in der Handelssprache «Rompen» genannt. In Marseille werden Nüsse aus Kleie, Thon, Abfall von zerbroc Muskatnüssen u. Traganthgummi künstlich geformt und in den Handel gebracht. zerbrochenen

Die Nelken sind sehr reich an ätherischem Oel, welches aus einem Kohlenwasserstoff: C10H24 und aus der Nelkensäure: C10H12O4 besteht; ausserdem sind in den Nelken das Caryophyllin; C10H16O bis 30/0 enthalten, welches durch Schwefelsäure schön roth gefärbt wird. Im Handel sind künstliche Nelken zu Gesichte gekommen, bestehend aus Stärke, Gummischleim und Nelkenöl.

Gute Nelken müssen, wenn man sie mit dem Nagel stark drückt, namentlich

am Knopfe der Krone ihr aromatisches Oel austreten lassen.

| Englisches Ge<br>Nelkenpfeff<br>von<br>Myrtus pimenta,<br>officinalis.                                                         | er<br>Pimenta      | 12,68                                | Stickstoff.                           | C. Flüchtiges                                                    | 8,17                                                                               | 2,53                                                                   | Rickstoff-<br>freie Subst.   | 22,50                                  | 2,87                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Galgant<br>von Alpinia Gala<br>officinarum                                                                                     | nga und            | 12,87                                |                                       |                                                                  | 5,15                                                                               |                                                                        |                              |                                        |                                        |
| ingwer<br>von Zingiber off                                                                                                     | icinale.           | 13,13                                | 6,50                                  | 1,53                                                             | <b>4,5</b> 8                                                                       | 1,85                                                                   | 60,72                        | 6,14                                   | 5,55                                   |
| Zittwer<br>von Curcuma Zedos                                                                                                   | ria Rosc.          | 14,85                                | 9,17                                  | 1,93                                                             | <b>2,83</b>                                                                        | 0,14                                                                   | 62,83                        | 4,33                                   | 4,42                                   |
| Anis<br>von Pimpinella                                                                                                         | Anisum.            | 11,42                                | 16,31                                 | 1,91                                                             | 8,36                                                                               | 3,89                                                                   | 23,96                        | 25,28                                  | 8,91                                   |
| Kümmel<br>(Carum Car                                                                                                           | vi).               | 13,23                                | 19,43                                 | 1,74                                                             | 17,30                                                                              | 2,14                                                                   | 18,20                        | 22,41                                  | 5,55                                   |
| Coriander<br>(Coriandrum sat                                                                                                   |                    | 11,42                                | 10,94                                 | 0,25                                                             | 19,13                                                                              | 0,10                                                                   | 22,86                        | 30,62                                  | 4,68                                   |
| Cardamon<br>(Elatteria Carda<br>Kapselfrucht mit 7<br>nen und 26º/o S                                                          | mom).<br>4º/o Ker- | 19,38                                | 11,16                                 | _                                                                | Kerne ei<br>1,14                                                                   |                                                                        |                              | · 11,02 ,                              | 8,73                                   |
| Safran (Crocus Orientalis) besteht aus getrockneten Blüthennarben, Pistillen 3 bis 50tm lang, andem Oberende dreimal getheilt. |                    |                                      | 11,74 °                               | I A                                                              | 3,22   73.   C                                                                     | 15,36                                                                  | 44,36                        | 4,87                                   | 4,47                                   |
| Senfsamer<br>von<br>Sinapis nigra und                                                                                          |                    | a) Zucker b) Kochsa c) würzne Ingwer | Deuts, Gewügenglis und Franzellken, Z | cher S<br>rznelke<br>cher<br>Cayenr<br>isisch<br>Zwiebel<br>gon. | ,27 32,5<br>senf. Genf. Knol | 55   13,3<br>Feringe<br>Int, Wei<br>Zusätz<br>r.<br>f. Zusä<br>blauch, | Zusätzen. e von tze von Thym | e von Z<br>Weize<br>n Zimme<br>ian, Ma | immet,<br>nmehl,<br>et, Ge-<br>ijoran, |
|                                                                                                                                |                    |                                      |                                       |                                                                  | enf. Zu<br>damit es                                                                |                                                                        |                              |                                        | TOTO II                                |

Das Englische Gewürz, auch Jamaika-Pfeffer, Allspice, Neugewürz, Ammomen oder Piment (Semen Ammomi) genannt, sind die unreifen, erbsengrossen Steinfrüchte eines immergrünen Myrthenbaumes auf Jamaika. Das ätherische Oel besteht aus Nelkensäure und einem Kohlenwasserstoff.

Der Galgant ist in China und Ost-Indien einheimisch. Die ächten Wurzelstöcke werden in Europa, besonders im Süden, durch Wurzelstöcke von Cyperus longus und rotudus: Erdmandel substituirt.

Knollige Hauptwurzelstöcke mit seitlich entspringenden, glatt gedrückten Nebenwurzelstöcken eines Baumes in Asien und Amerika. Man unterscheidet weissen und braunen Ingwer.

Der Zittwer bildet ein Hauptwurzelstock ringsum mit Nebenwurzeln; nach Buchholz sind 1,42 % äther. Oel 3,60 % Stärke 4,50% Dextrin in denselben enthalten.

Das ätherische Oel ist ein Gemisch von flüssigem und festem Anethol C10H12O. Die Samen werden verfälscht mit Fœniculum und Conium maculatum.

Das ätherische Oel besteht aus einem flüchtigen Theile, der mit Salzsäure eine krystallynische Verbindung eingeht, Carven genannt = C10H10. 2HCl, und einem höher siedenden, sauerstoffhaltigen Theile, Carvol C10H14O genannt. Samen einer Spaltfrucht.

Das atherische Oel enthält einen flüchtigen Theil:  $C_{16}H_{16}$ .  $H_{2}O$  und einen höher siedenden Theil:  $4(C_{10}H_{16}$ .  $H_{2}O)$ .

Cardamom enthält nach Dumas und Peligot ein in Prismen krystallisirendes Stearopten: C10H16.3H2O. Cardamom wird häufig vermischt mit den Früchten von Cardamomum longum und rotundum.

Safran besitzt einen in Wasser und Alkohol löslichen, dunkelrothen Farbstoff, das Saffranin: C21H20N4, der durch Schwefelsäure schön blau, dann lila wird. Er wird vermischt mit geräucherten Fleischfasern, den Griffeln von Crocus vernus und sativus, werden durch Schwefelsäure grün, (sind viel kürzer als echter Safran), mit Röhrenblumen von Carthamus tinctorius (haben eine einfache, keine dreispaltige Narbe), mit den Keimpflänzchen von Carex, gefärbt mit Safrantinctur. Diese geben an Wasser allen Farbstoff ab, ächter Safran nicht; mit den Zungenblumen von Calendula officinalis (haben nur glatte Zungenblüthen, ächter Safran hat röhrenförmige). Safranpulver, das durch concentrirte Schwefelsäure nicht blau, sondern, geschwärzt wird, ist als verfälscht zu betrachten. Die Fig. 73 stellt a der obere Theil des Griffels mit den 3 Narben (natürl. Grösse) von Crocus orientalis b u. c oberer Rand einer Narbe vergrössert, dar.

In den schwarzen Senfsamen sind enthalten: myronsaures Kali C10H16KaNS2O10 und Myrosin; letzteres wirkt bei Gegenwart von warmem Wasser wie ein Ferment auf ersteres Salz, indem es dasselbe in Zucker, Kalisulfat und Senfol oder Rhodanallyl C2H3N. CS zerlegt. In den weissen Senfsamen ist dagegen das Sinapin: C20H4N2S2O10 enthalten, das durch Myrosin in Zucker, 2fach schwefelsaures Sinapein C16H22NO5,H2SO4+2H2O und Schwefelcyan-Acrinyl = C44,NSO zerfällt. Diesen schwefligen Verbindungen verdankt der Senf seine Schärfe. Das Senfol wird künstlich dargestellt durch Destillation des Allyljodürs mit Rhodanalium. Verfälscht wird Senfmehl mit Lein-Raps-Qelkuchen, Mehl, mit Rübsamenkuchen (Oelkuchen), Kartoffelmehl, Gyps, Ocker Curcuma, gemeinem Aekersenf: Sinapis arvensis und sehr oft mit gemahlenen Rübsamen. Der schwarze Senf giebt, kalt gepresst, 180/0 bräunlich gelbes, fast geruchloses, fettes Oel, das zum Brennen benutzt wird. Die Asche besteht im weissen Senf: aus: Kali 10,02 Natron 9, 9,61 Kalk 21,28 Magnesia 11,25 Eisenoxyd 1,45 Phosphorsäure 37.41 Schwefelsäure 5,42 Chlor 0,20 Kieselsäure 3,36. Die Nachweisung von Verfälschungen geschieht durch eine Bestimmung d. Schwefels od. noch sicherer mikroskopisch.

### Das Wasser.

#### 1. Brunnenwasser.

Es ist bekannt, dass menschliche und thierische Abfallstoffe in allen Städten verworfen werden, wodurch ein grosser Theil derselben in den Boden dringt, häufig in grössere Tiefen und denselben mit Fäulnissproducten verunreinigt. Dazu kommt nun, dass Grund- oder Regenwasser, von höher gelegenen Punkten herabkommend, in diese Fäulnissschichten eindringt, sie ausspühlt und nun auf die Bodenschicht kommt, auf welcher sich die Brunnen befinden. Auf solche Weise wird dann das Brunnenwasser verunreinigt. Dasselbe zeigt dann stets einen grossen Abdampfrückstand und ist dann gewöhnlich reich an Calcium-Magnesiumcarbonat, Calcium-Magnesiumsulfat, Chlornatrium, Salpeter und salpetriger Säure, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und organischen Stoffen. Nach Holdeflies soll ein Brunnenwasser, welches farblose, lebende Pilzalgen, wie: Beggiota alba, sowie Conferven enthält, nicht benutzt werden. Ebenso ist Brunnenwasser, welches Schyzomoceten enthält, wie Bacterien, Monaden, Vibrionen, Spirillen; ferner Entomostracen und Anneliden durchaus ungeniessbar, dagegen bezeichnen grüne Fadenalgen und gewisse Diatomaceen ein Wasser geniessbar.

#### 2. Regenwasser.

Das Regenwasser ist ebenfalls nicht absolut rein zu nennen. Es enthält viel atmosphärische Luft und Kohlensäure absorbirt

E. Reichardt fand nach 10 Bestimmungen in 1 Liter Regenwasser 27,04 CC Gesammtmenge Gas, 5,97 CC Sauerstoffgas, 16,60 CCC Stickstoff, 4,47 CC Kohlensäure. Ausserdem enthält Regenwasser Ammoniak, Amoniumcarbonat, salpetrige und Salpetersäure, durch Oxydation des Stickstoffs aus der Luft hervorgegangen; ferner Ammoniumnitrat bei Gelegenheit von heftigem Donner und Blitzen. Von organischen Stoffen enthält das Regenwasser Staubtheile aus der Luft, mechanisch fortgerissen; auch hat man Pflanzenorganismen der niedersten Stufe, wie z. B. Protococcus pluvialis 1) gefunden. In den Küstengegenden und auf den Inseln ist das herabfallende Regenwasser stets kochsalzhaltig; auf dem Meere selbst hat man im Regenwasser Salzsäure, Phosphorsäure, ferner Spuren von Jod und Brom nachgewiesen. In der Umgegend von Industrie-Anstalten und Fabriken fand man im Regenwasser Kohle-Partikelchen, schweflige und Schwefelsäure, Salzsäure und die bei der Fabrikation sich verflüchtigenden Producte, wie Blei, Zink, Wismuth, Cadmium, Antimonoxyd und Arsen. In der Umgegend von thätigen Vulkanen ist ganz schwarzes Regenwasser zu Gesichte gekommen, welches Rauchtheilen, den feinsten Kohle-Partickeln die Schwärzung zu verdanken hatte. Im südlichen Europa ist rothes Regenwasser bemerkt worden, welches in katholischen Ländern als bluthaltig angesehen wurde, das aber in Wirklichkeit eine Menge rother Monaden enthielt. Der Blutschnee, der den ganzen Sommer hindurch auf den alten Schneefeldern der Gletscherregion in schneeerfüllten, geneigten, gegen N. oder N.-O. abfallenden Schluchten in der Schweiz sichtbar ist, verdankt seine Färbung sehr kleiner, einzelliger Küglechen, welche jedes von einer dicken, farblosen Membran umgeben werden, und je nach ihrer Frische oder dem vorgerückten Zersetzungszustande einen rothen, grünen oder gelblich gefärbten Inhalt erkennen lassen. Beim Aufthauen des Schnees strecken sie sich in die Länge, ihre Gestalt wird eine ovale und es beginnt eine Theilung und Vermehrung dieser Zellen. Diese Zellen sind ein Schneealge benann

<sup>4)</sup> Carpenther of the Microscop S, 258.

Das Regenwasser dringt häufig in die Erde und gelangt dabei in solche Schichten, die es nicht weiter passiren lassen. Hier sammelt es sich in grossen Mengen an, die Masse sucht sich einen Ausweg, bricht sich hier wieder als

#### Bach-. Fluss oder Quellwasser

durch, nachdem es die löslichen Bestandtheile der Erdschichten, welche es durch weichte, in möglichst grosser Menge in sich aufgenommen hat.

Wie aus dem Berichteten zu ersehen ist, kann das Fluss-, Bach- oder Quellwasser von ganz verschiedenem Gehalte an Beimengungen sein, was ganz von den Bodenverhältnissen, dem Culturzustande des Bodens bedingt wird. Ausserdem muss in Betracht gezogen werden, dass den Flüssen und Teichen durch Abzugskanäle aus Dörfern, Städten und aus industriellen Etablissements verschiedene Stoffe häufig zugeführt werden, welche es so verunreinigen können, dass es an gewissen Stellen ganz untauglich zum Genusse wird. Nicht selten kommt es vor, dass bei Viehseuchen gefallenes Vieh in Flüsse gelangt; vor solchem Wasser hat man sich besonders zu huten. Wenn man dennoch gezwungen ist, das Wasser aus verdächtigen Flüssen zu benutzen, so ist es anzurathen, dasselbe nicht an den Ufern zu schöpfen, sondern aus der Mitte derselben, oder wenigstens 60—70 Faden entfernt von den Ufern, indem durch die größere Strömung in der Mitte Miasmen, Contagien u. s. w. ehestens fortgeschafft werden. Zur Reinigung des Flusswassers im Grossen wird es zur Berieselung angewendet, indem der Erdboden theils die Verunreinigung acceptirt, theils faule Stoffe oxydirt.

Das Quellwasser kann, je nachdem es aus den verschiedenen geologischen Schichten entstammt, verschiedenen Gehalt an Bestandtheilen haben. Am reinsten und zum Genusse am geeignetsten ist das Wasser aus den ältesten geologischen Schichten, als Granit, Gneis und Silur. Wasser aus Kalkschichten enthält viel Gyps. So wurde in einer Gypsquelle bei Jena in 1 Liter Wasser nachgewiesen: 7,66 Milligr. Kalk und 1108,8 Milligr. Schwefelsäure.

Das Wasser aus Dolomit-Schichten enthält jedoch verhältnissmässig am meisten Mineralstoffe.

Quellwasser wird am allgemeinsten als Trinkwasser bevorzugt.

Ferd. Fischer stellt folgende Forderungen an ein gutes Trinkwasser:

- Das Wasser muss klar, farblos und geruchlos sein, es muss eine gewisse Menge Kohlensäure enthalten, die sich beim Stehen des Wassers in der Wärme durch Perlen auszeichnet.
- Die Temperatur darf zu verschiedenen Jahreszeiten nur in gewissen Grenzen schwanken (6-10° C).
- 3) Es darf nur wenig organische und durchaus keine Fäulnissproducte enthalten.
- 4) Es darf kein Ammoniak, salpetrige und Salpetersäure, keine grösseren Mengen von Nitraten, Sulfaten und Chloriden enthalten.
- 5) Es darf nicht zu hart sein, also namentlich keine zu grossen Mengen Kalk und Magnesia, sowie Eisensalze enthalten.
- 6) Weder im frischen Zustande, noch nach 3-5tägigem Stehen dürfen sich irgend welche Organismen nachweisen lassen, mit Ausnahme eines schwachen Absatzes von Diatomaceen-Schalen, welche sich als nicht schädlich erwiesen haben. Bilden sich dagegen im Wasser die Saprophyten (Wasserpilze: Sphaerotilus natans, Leptotrix, gestielte Monaden) oder auch grössere Infusorien, so ist das Wasser zu verwerfen. In faulendem, ungeniessbarem Wasser finden sich Massen von Bacterien, Vibrionen, Amöben, Monaden, Diatomaceen, Saprophyten und Infusorien, die allmählich eine Trübung im Wasser bewirken; eine solche Trübung kann jedoch auch von ausgeschiedenem Eisenoxyd herrühren. Von den Gasarten, kann das Wasser auch Sumpfgas und Schwefelwasserstoffgas enthalten.

Zur Reinigung des Wassers existirt eine grosse Anzahl von Filtern, die sämmtlich darauf hinzielen, Verunreinigungen, sowohl organische als anorganische, soviel als möglich zurückzuhalten, was auch theilweise durch dieselben erreicht wird. Indessen lassen sich verschiedene Ansteckungsstoffe: Miasmen, Contagien, sowie verschiedene

Gasarten, manche Zersetzungsproducte organischer Stoffe durch solche Filter nicht zurückhalten.

Eines Filters sei hier nur erwähnt, welcher im letzten russisch - türkischen Kriege bei der russischen Armee gebraucht wurde und sich seiner leichten Herstellung, sowie der billigen Herbeischaffung zufolge allgemein anerkannt wurde: d ist ein Leinwandsäckhen, in welchem sich ein Gemisch von granulirter, frisch ausgeglühter Holzkohle (Vorzug hat die Kohle von leichtem, schwammigem, saftarmem Holze), Eisenschwamm, Wolle und Salicylsäure oder salicylsaures Natron befindet. Das Säckchen wird in das Filter von Zink, oder besser von Eisenblech, bei c hineingezwängt und oben mit einem Leinenstück zugebunden, b dient als Griff, bei a saugt man das Wasser ein. Mit Hilfe dieses Filters kann man unbesorgt jedes Bach-, Brunnen- oder Flusswasser geniessen. Ist der Inhalt im Säckchen d abgenutzt, was gewöhnlich bei continuirlichem Gebrauche nach acht Tagen der Fall ist, so kann es von Neuem beschickt werden.

Nach übereingekommener Annahme soll brauchbares Trinkwasser in 1 Liter nicht über nachstehende Mengen fremder Substanzen enthalten:





|    |                            | Nach F. Fischer —<br>Milligramm | E. Reichard<br>Milligramm | -Kubel u. Tiemann -<br>Milligramm | - Wiener Gutach<br>Milligramm |
|----|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) | Abdampf-Rückstand          | ==                              | 100-500                   | 500                               | -                             |
|    | Organische Stoffe, d. h.   |                                 |                           |                                   |                               |
| _, | 5 Th. organische Stoffe    |                                 |                           |                                   |                               |
|    | = 1 Th. KaMnO <sub>4</sub> | 40                              | 10-50                     | 1050                              | 1050                          |
| 3) | Salpetersäure: N2Os        | 27                              | 4                         | 5—15                              | 4                             |
| 4) | Chlor: Cl                  | 35,5                            | 2-8                       | 20-30                             | <b>2</b> —8                   |
|    | Schwefelsäure; SOs         |                                 | 2 - 36                    | 80—100                            | 2—63                          |
| 6) | Kalk: CaO                  | 112                             |                           | 112                               | _                             |
|    | Magnesia: MgO              |                                 |                           | 40                                | _                             |
|    | Gesammthärte               |                                 | 18                        | 16                                |                               |

Nach Prof. Reichardt beträgt die Quantität fester Bestandtheile im Mittel

- a) in der Granitformation . . . bis zu 0,024 Gramm per Liter b) in der Buntsandsteinformation . » » 0,230 » » »
- c) in der Muschelkalkformation . » » 0,420 » » » » d) in der Gypsformation . . . » » 2,365 » » »

Das Wasser aus letzterer Formation ist seines grossen Gehaltes wegen an Gyps und Bittersalz als Trinkwasser untauglich.

#### Chemische Verbesserung von weichem, kalkarmem Trinkwasser.

Um weiches, kalkarmes Wasser trinkbar zu machen, hat sich E. Th'ore y in St. Petersburg ganz neuerdings ein Verfahren patentiren lassen, welches darin besteht, das Wasser mit beliebigen Mengen v. Zuckerkalk zu versetzen. Das Präparat in Pistillenform v. verschiedener Grösse, ist glasartig durchsichtig, gelblich weiss, leicht löslich in Wasser und von delicater äusserer Beschaffenheit. Es war anfänglich für das kalkarme Newawasser bestimmt, welches sich bekanntlich von allen grösseren Flüssen Europa's durch seinen geringen Gehalt an fixen Stoffen und namentlich an Kalksalzen, auszeichnet; doch wird es sich seiner Zweckmässigkeit wegen, Verbreitung u. Anerkennung auch ausserhalb der Grenzen Russland's zu erfreuen haben. Es ist besonders wichtig und unersetzlich bei der Kinderpraxis während der Periode des Zahnens.

### Das Eis.

In vielen Fällen ist es erforderlich, eine gewisse Menge Kälte zur Verfügung zu haben und das wird erreicht in der Gestalt von Eis. Bekanntlich ist dasselbe unungänglich nothwendig, um gewisse physiologische und chemische Vorgänge (Zersetzungen) zu verhindern. Von der grössten Bedeutung ist eine solche Kältemenge für Fabriken, besonders für Bierbrauereien, wo es nöthig ist, eine Gährung der Bierwürze bei niederen Temperaturen zu erzielen. So wurden z. B. in der Brauerei von Dreher in Berlin im Jahre 1862 — 35 Millionen Kilo Eis verbraucht,

Für den Transport von Fleisch aus Amerika und Australien in der neuesten Zeit ist ebenfalls eine grosse Kältemenge erforderlich; ferner zur Abkühlung von Krankenhäusern, Theatern, Versammlungsorten u. s. w.

Nicht in allen Ländern ist das natürliche Eis beständig zur Hand, und nicht immer genügt gerade der aufgespeicherte Vorrath für das Bedürfniss, was in den beiden letzten Decennien Veranlassung gegeben hat, Eis auf künstlichem Wege im Grossen darzustellen. Das Kunsteis unterscheidet sich durch nichts weiter von Natureis, als dass es nur undurchsichtig, milchig weiss, wie Milchglas aussehend, gewonnen wird. In Schweden und Norwegen bildet das Eis bis jetzt einen Haupthandelsartikel zur Ausfuhr nach tropischen Klimaten, besonders nach Indien und China.

Künstlisches Eis kann auf verschiedene Weise erzeut werden:

- durch Auflösen von Salzen (Kältemischungen); die Methode kann der Unkosten wegen im Grossen keine Anwendung finden, dagegen mehr im Kleinen für den Haushalt, sowie für wissenschaftliche und medicinische Zwecke;
- 2) durch Verdunsten von Flüssigkeiten;
- 3) durch Wiederausdehnung zusammengepresster Gase.

#### 1. Eiserzeugung durch Kältemischung (Auflösen von Salzen).

Ein Gefäss mit Wasser (am besten Metallgefäss) wird in die Salzlösung gestellt, wo das Wasser nach einigen Minuten zu Eis gefriert.

| <b>A.</b>                                                                   |        | dende Mischung<br>Kilo<br>Wasser | Erniedrigung<br>der Temperatur |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Th. Salmiak-4 Th. gesät. Salpeterlösung                                   |        | _                                | 13°                            |
| В.                                                                          |        |                                  |                                |
| 3 Th. Natriumsulfat+2 Th. dünne Salpeters.                                  | _      | _                                | 140                            |
| 6 Theile Ammoniumsulfat 10 Theile Wasser                                    | -      | _                                | — 15,5°                        |
| 1 Th. Ammoniumnitrat  <br>1 Th. Wasser                                      | -      | _                                | — 16°                          |
| 2 Th. concentrirte Salzsaure<br>1 Th. krystallisirtes gepulvertes atri umsu | lfat - | _                                | -170                           |

|                                                                                                                               | Die zu v<br>Salz | erwendende Mischung<br>nach Kilo<br>Wasser | Erniedrigung<br>der Temperatur     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 5 Th. Natriumsulfat + Mischung von 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Th. Schwefelsäure + 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Th. Wasser | } -              |                                            | — 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ° |
| E. 2 Theile Ammoniumchlorat                                                                                                   |                  | ٠                                          |                                    |
| 2 Theile Kalinitrat<br>10 Theile Wasser                                                                                       | 2,6              | 4,2                                        | — 26°                              |
| F. 2 Theile Ammoniumnitrat 1 Theil Ammoniumchlorat                                                                            |                  |                                            | . •                                |
| 3 Theile Wasser<br>Eis od. Schnee und starker Alkohol auf                                                                     | <u>8</u>         | <u>3</u>                                   | — 30°<br>— 30°                     |
| <b>G</b> .                                                                                                                    |                  |                                            |                                    |
| 3 Theile Salmiak, 2 Theile Salpeter<br>4 Theile krystallisirtes Glaubersalz<br>9 Theile Wasser                                | 2,5              | 2,5                                        | <b></b> 82º                        |
| H. 3 Theile Schnee                                                                                                            | 1                |                                            |                                    |
| 1 Th. concentrirte Schwefelsäure, gemischt mit<br>1 Theil Wasser                                                              | } —              | -                                          | — 82,5°                            |
| 8 Theile Schnee und 5 Th. Salzsäure auf                                                                                       |                  | -                                          | — 83°                              |
| 3 Theile Schnee<br>5 Theile verdünnte Salzsäure                                                                               | _                | _                                          | — 88°                              |
| <ul> <li>Theile krystallisirtes, granulirtes Glaubersalz</li> <li>Theile concentrirte Salzsäure</li> </ul>                    | 0.7              | 10                                         | 979                                |
| 2 Inene concentrate Saizsaure                                                                                                 | 2,7              | 1,8                                        | 37°                                |
| 4 Th. krystallis. Chlorcalcium CaCl+6aq) 6 Theile Kochsalz + 6 Theile Wasser                                                  | _                | <del></del>                                | 45°                                |
| 4 Theile krystallisirtes Chlorcalcium 3 Theile Schnee                                                                         | ′ <del>_</del>   | <u>.</u>                                   | — 48°                              |
| N. 1 Theil Schnee, 1 Th. verdünnte Schwefelsäure                                                                              | . –              | _                                          | — 51 <sup>6</sup>                  |
| feste Kohlensäure und Aether                                                                                                  | _                | — um 9                                     | 99 bis — 100°                      |

#### 2. Eiserzeugung durch Verdampfen von Flüssigkeiten.

Zum Betriebe im Grossen verwendet man bei Eiserzeugung solche Flüssigkeiten, die 1) bei billigem Preise den möglichst niedrigen Siedepunkt haben, so z. B. Aether siedet bei + 35°, das Anhydrid der Schwefelsäure bei - 8°, Methyläther bei - 21°, Ammoniak bei - 33°. 2) Solche Flüssigkeiten, die beim Verdampfen möglichst viel Wärme aufnehmen, so z. B. Aether und Schwefelsäureanhydrid binden 90, Ammoniak

500, Wasser 583 Wärmegrade (Calorien) beim Uebergange in Dampfform. 3) Solche Flüssigkeiten, die in Dampfform eine grosse Löslichkeit in einer billig zu beschaffenden Flüssigkeit zeigen, um die Anwendung einer Luftpumpe bei der Operation zu vermeiden. So absorbirt 1 Vol. Wasser 1050 Vol. Ammoniakgas bei 0°, Schwefelsäure absorbirt 1060 Vol. Wasserdampf bei 0°.

Zur Erzeugung von Kunsteis dienen die Eismaschinen, durch welche in verhältnissmässig kurzer Zeit und bei nicht übertriebenem Kostenaufwande beliebige Mengen Eis erzeugt werden können. Es existiren zur Zeit mehrere Systeme solcher Eismaschinen einer Beiten gen Eis erzeugt werden können.

maschinen, so z. B.



1) Die Ammoniak-Eismaschinen von Ferd. Carré sind besonders in grösseren Städten verbreitet zur Erzeugung des Eises im Grossen; ihre Production kann in Bezug des Preises mit Natureis concurriren; sie bewirken eine Temperaturerniedrigung von 50°, können in 1 Stunde 80—500 Kilo Eis produciren. Beim Verbrauche von 1 Kilo Kohle werden 4—14 Kilo Eis erzeugt. Auf 100 Kilo Eis geht ½ Kilo Ammoniak verloren. Die Maschinen kosten 2250—30,000 Mark. Man unterscheidet sie mit unterbrochenem und mit fortdauerndem Betriebe.

Eine höchst gesättigte, wässerige Ammoniaklösung wird in einem verzinkten, schmiedeeisernen Entwickelungskessel A auf 130—140° erwärmt, das sich entwickelnde Gas entweicht in ein ähnliches, nach unten sich verengendes Gefäss, den Condensator I, wird dort durch das umgebende Kühlwasser, sowie durch den hohen, von der Erwärmung herrührenden Druck zu flüssigem Ammoniak verdichtet, gelangt durch den Regulator M in den mit Chlorcalciumlösung gefüllten Verdunstungbehälter, Eisbilder Q. Anstatt Chlorcalcium kann auch Kochsalz angewendet werden, die ihres niedrigen Erstarrungspunktes wegen als Mittel zur Uebertragung der Kälte auf das zu gefrierende Wasser benutzt werden. Nachdem die grösste Menge Ammoniakgas übergegangen ist, wird der Kessel vom Feuer entfernt und in einen Kübel mit Wasser zur Abkühlung gebracht. Das vom Ammoniak fast vollständig befreite Wasser in dem nun abgekühlten Entwickelungsgefässe A zeigt jetzt eine grosse Begier wiederum Ammoniak zu absorbiren, während das verdichtete Ammoniakgas bestrebt ist, wieder in Gasform überzugehen. Dadurch, dass nun das den ganzen Apparat füllende Gas rasch vom Wasser aufgenommen wird, entsteht ein Ammoniakgas-verdünnter Raum, in Folge dessen immer wieder neue Vergasung des verdichteten Ammoniaks stattindet. In kurzer Zeit ist das flüchtige Ammoniak in Gasform übergegangen und vom Wasser im Gefässe A, in dem es sich ursprünglich befand, zurückgekehrt, dabei entzog es seiner Umgebung so viel Wärme, dass die mit Wasser gefüllten Blechcylinder R, die so in das Verdichtungsgefäss eingesetzt waren, dass sie das Gefäss Q mit dem verdunstenden Ammoniak rings umgab, — um Eiscylinder von 40° C enthalten.

- 2) Die Aether-Eismaschinen. Die bestconstruirten und renommirtesten sind die von A. Siebe in London. Durch diese Maschinen wird der Aether aus einem Behälter dem Kälteerzeuger durch continuirliche Wirkung einer doppelt thätigen Luftpumpe rasch hergeschafft und zwar, um gleich wieder verdichtet zu werden, durch ein gekühltes, hinreichend langes Schlangenrohr hindurchgesogen und in nun wieder flüssiger Gestalt gleich in den Kälteerzeuger zurückgepresst. Auf solche Weise wird in den letzten beständig die erforderliche Temperaturerniedrigung erzielt. In dem Kälteerzeuger befindet sich ein System von Schlangenröhren, durch die eine Lösung von Chlorcalcium oder Kochsalz beständig hindurch und in dasjenigen Gefässe fliesst, in welchem Eis gebildet werden soll. Gewöhnlich wird das Wasser in länglich viereckigen Metallkästen in die Eisbilder gehängt und wird nach der Eisbildung durch neues erzetzt. Im Durchschnitt liefern diese Maschinen auf 1 Kilo Kohle 4—5 Kilo Eis.
- Die Methyläther-Eismaschinen nach Tellier sind besonders für medicinische Zwecke geeignet, wo es sich darum handelt, rasch und ohne viele Umstände Eis zu beschaffen. Dazu existiren kleine gusseiserne, mit einem Hahn versehene Gefässe, die durch 10 Atmosphärendruck mit comprimirtem Methyläther angefüllt werden. Sie werden in Wasser gestellt und der Hahn geöffnet, wodurch der flüssige Methyläther als Gas entweicht, dabei wird so viel Kälte erzeugt, dass das Wasser gefriert. Die ganze Procedur dauert 10 Minuten.
- 3) Die Wasser-Eismaschinen, ebenfalls eine französische Erfindung von Edmund Carré, 1867 auf der Weltausstellung mit der Medaille gekrönt. Der Apparat ist der einfachste: ein Bleicylinder, von innen mit einer Antimonschicht ausgelegt, halb mit Schwefelsäure (von 66 Grade) gefüllt, steht mit einem Gefässe (Caraffe), welches das zu gefrierende Wasser enthält und zugleich mit einer Luftpumpe in Verbindung. Durch Auspumpen, Evacuiren aus der Caraffe und Absorbiren des Wasserdampfes mittelst Schwefelsäure wird solch eine Kälte erzeugt, dass das Wasser in der Caraffe zu Eis gefriert. In Folge Absorption des Wasserdampfes durch die Schwefelsäure erhitzt sich der Bleicylinder stark und kann durch Chlorcalcium-Lösung abgekühlt werden. Diese Maschinen haben sich besonders Eingang verschafft in Krankenhäuser, Gasthäuser und in den gewöhlichen Haushalt. Die Unkosten sind geringer als bei allen anderen Mazchinen dieser Art, 1 Kilo Kohle giebt eine Ausbeute von 17 Kilo Eis. Bei kleineren Apparaten werden durch eine Füllung mit Schwefelsäure 12—15 Caraffen Wasser zu Eis umgewandelt, bei grösseren 35—40 Caraffen, bei noch grösseren 40—45 Caraffen; bei den grössten dient die Säure für eine ganze Saison. Die Apparate kosten 200 bis 1400 Francs, zu haben bei E. Carré, 24 rue d'Assas, in Paris, und in Deutschland bei Engel und Lesemeister in Cöln.
- 4) Luft-Elsmaschinen nach Windhausen. Durch diesen Apparat wird Luft mit 2-4 Atmosphärendruck verdichtet und die durch die Verdichtung serhitzte Luft auf

+ 30° C abgekühlt. Bei ihrer Wiederausdehnung auf eine Atmosphäre erzeugt sie eine Temperatur von 25—70° C. Bei der Maschine von Windhausen wird die Luft in einem, dem Dampfmaschinen-Cylinder ähnlichen Behälter mitttelst Kolben unter Abkühlung verdichtet, dann in den Eiserzeuger gepresst und darauf zur Beschleunigung der Ausdehnung aus diesem wieder fortgesogen. In der Regel findet durch dieselbe Pumpe in demselben Cylinder gleichzeitig auf der einen Seite Verdichtung der Luft und Pressung nach dem Eiserzeuger hin, auf der anderen Ausdehnung, d. h. Ansaugen der sich wieder ausdehnenden Luft von dem Eiserzeuger her, statt. Diese Maschinen sind besonders geeignet zur Erzeugung kalter Luft in Krankenhäusern, Theatern, Versammlungsorten, für Bierlagerkeller, Weinkeller, Spiritusfabriken u. s. w. Ausserdem hat sich die kalte Luft bewährt an Stelle von Eis, wo es erforderlich ist trockene Kälte zu haben, weil eine feuchte Atmosphäre, durch Eis erzeugt, Schimmelbildung unterstützt.

Nehrlich & Comp. in Frankfurt a. M. liefern Maschinen mit 40 Pferdekräften, die in einer Stunde 2500 CCtm. Luft von 30—40° liefern und kosten 66000 Mark; sie verbrauchen beim Betriebe keine besonderen Stoffe. Beim Aufspeichern von Eis zum Sommer-Vorrathe ist es anzurathen, dasselbe bei möglichst niedriger Temperatur zu sammeln; denn je kälter es ist, desto schlechter leitet es die Wärme, und da beim Oeffnen solcher Vorraths-Räume die eintretende wärmere Luft das Eis nicht zum Schmelzen bringt. Man lagert das Eis am besten in trockenen Erdschichten, aber nicht in feuchten Kellern. Ausserdem ist darauf zu achten, dass das Eis mit ruhenden Luftschichten und mit schlecht wärmeleitenden Stoffen, als da sind: Sägespähne, Kohle, Torf, Spreu, Thon umgeben sind.

## Die Mineralwässer.

Sie besitzen einen grösseren, durch Geschmack schon leicht erkennbaren Gehalt an mineralischen Stoffen und werden meistens zu Heilzwecken benutzt. An Gasen enthalten sie Sauer-, Stick- und Schwefelwasserstoff, Kohlenoxydsulfid und Kohlensäure, letztere häufig in grösserer Menge.

Man theilt die Mineralwässer ein in:

- Alkalische Mineralwässer (Natropegae), enthalten vorzugsweise Natroncarbonat und Kohlensäure, ausserdem Calcium- und Magnesiumcarbonat, Natriumsulfat und Chlornatrium.
- 2) Glaubersalzwässer, enthalten neben Natriumsulfat auch Carbonat.
- 3) Eisenwässer (Chalybopegae) mit einem Gehalte an Eisensalzen, meist zweifach kohlensaurem Oxydul, von nicht weniger als 0,06 Grm. im Liter, dann auch als Oxydulsulfat.
- 4) Nochsalzwässer (Halopegae) mit vorherrschendem Gehalte an Kochsalz und anderen Chloriden, enthalten dabei in untergeordneter Weise Alkalisulfate, Erdsalze, Erdalkalicarbonate und Eisenoxydul-Carbonat in Kohlensäure gelöst.
- 5) Jod- und Bromwässer, enthalten hauptsächlich diese beiden Haloïde nebst anderen Salzen in untergeordneter Weise, wie bei 4) angegeben; sie dienen besonders für Heilzwecke.
- Bitterwässer (Picropegae), enthalten, vorherrschend Natrium- und Magnesiumsulfat.
- Schwefelwässer (Theiopegae), riechen stark nach diesem Gase (faulen Eiern) und enthalten vorherrschend Metallsulfide gelöst; sie dienen meistens zu Bädern.
- 8) Erdige oder kalkhaltige Mineralwässer, enthalten vorwiegend Kalkcarbonat, Sulfat und Chlorcalcium.
- 9) Erdige Mineralwässer mit bedeutendem Gehalt an Schwefelwasserstoff.
- 10) Indifferente Thermen, Wildbäder (Acratothermen) sind arm an festen und gasförmigen Bestandtheilen, nur Stickgas entwickelt sich aus den meisten in bedeutenderer Menge; sie wirken hauptsächlich durch ihre hohe Temperatur.
- 11) Die Erfrischungs- oder Luxuswässer, als da sind: «Selterser, Soda, kohlensaures Wasser, moussirende Limonade». Sie erfordern keine genau bestimmte Zusammensetzung, sondern nur einen reinen, angenehmen, nicht zu salzigen Geschmack und bedeutenden Gehalt an Kohlensäure. Sie enthalten gewöhnlich in 1000 Th. reinem, geruchlosem, gutem frischem Wasser 1,5 Th. trockenes Natroncarbonat; Selterser enthält ausserdem noch Spuren Kochsalz.

Zur Bereitung schäumender Getränke im Kleinen dienen die Gaskrüge, starke Flaschen aus Steingut mit Syphon-Verschluss und einer horizontalen, fein durchlöcherten Querwand, die eine kleine Kammer am Boden der Flasche gegen den übrigen Raum derselben begrenzt. Zu dieser Kammer führt eine seitliche Oeffnung mit Schraubenverschluss. Man füllt die obere Kammer der Flasche bis auf einen kleinen Raum mit Wasser, giebt auf je 500 Grm. des letzteren 10 Grm. krystallisirte Citronen-, Wein-, Aepfel- oder Traubensäure, 8,75 Grm. Natronbicarbonat in Stücken und 125 Grm. Wasser in die untere Kammer und lässt die Flasche, unter zeitweiliger Bewegung, stehen. Die Brausepulvermischung zersetzt sich allmählich und die dabei entwickelte Kohlensäure löst sich in dem Wasser. Füllt man nun statt des Wassers eine gewöhnliche Limonade in die Flasche, so erhält man eine Brauselimonade (Limonade gazeuse).

Urdnownenhische Haharsicht ainiver der wichtiesten Mineralanellen Eurona's.

| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | _                                 | Jeutsche                                        | Deutsche Quellen.                      |                                   |                                        |                                                         | Russiso                                               | Russische Quellen.                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selferswasser<br>redial I ni | Karlsbader<br>Wasser<br>Tother in | Friedriebsballer<br>Bitterwasser<br>retial I ni | Driburger<br>Eisenwasser<br>in I Liber | donznerZ<br>neingrO<br>rethI I ni | Wiesbaden<br>Kochbrunnen<br>in I Liter | namera<br>(baalvid.)<br>1982aul 99aul<br>1982aul 90 Ini | seenH starstS<br>borowoM<br>noticeT 0001 ni<br>reseaW | Drustenyli (Groduo) Hauptreservoir. In 100 med. Pfd = 35078 Grm. sind outhalten: |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Grm.                         | Grm.                              | Grm.                                            | Grm.                                   | Grm.                              | Grm.                                   | Milligrm.                                               |                                                       |                                                                                  |
| Kaliumchlorid KaCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 0,059                             | 0,14                                   | 1                                                       | 0,128                                                 |                                                                                  |
| Natriumchlorid NaCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,212                        | 1,409                             | 6,701                                           | 0,065                                  | 14,151                            | 6,7                                    | ı                                                       | 13,657                                                |                                                                                  |
| Calciumchlorid CaCla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .1                           | 1,175                             | 1,114                                           | 1                                      | 2,960                             | 0,4                                    | 3,060                                                   | 2,200                                                 | Schwefels 11,9581                                                                |
| Magnesiumchlorid MgCl2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 0,012                             | 3,993                                           | 0,084                                  | I                                 | 0,2                                    | 1                                                       | 1,749                                                 |                                                                                  |
| Kaliumsulfat Ka2SO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | 0,933                             | 0,197                                           | 1                                      | ļ                                 | 1                                      | 6,215                                                   | 1                                                     | 30,2482                                                                          |
| Natriumsulfat Na:SO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,031                        | 2,506                             | 6,578                                           | 0,546                                  | 1                                 | 1                                      | 34,005                                                  | l<br>dt.                                              | Natron 2,0718 H                                                                  |
| Ammonsulfat Am2SO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | į                                 | 1                                      |                                                         | 1                                                     | Kalk 8,7044                                                                      |
| Calciumsulfat CaSO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | i                                 | 1                                               | 1,041                                  | ι                                 | 800                                    | 784,550 1                                               | 2,000                                                 | Magnesia . 5,8475                                                                |
| Magnesiumsulfat MgSO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                            | 0,729                             | 5,881                                           | 0,325                                  | Ī                                 | .1                                     | 62,890 "                                                | 1                                                     | Eisenoxyd . 0,0175                                                               |
| Natriumcarbonat Na2CO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,781                        | 1,475                             | 0,675                                           | . 1                                    | 1                                 | 1                                      | 97                                                      | 1                                                     | Thonerde 0,0666                                                                  |
| Calciumbicarbonat Ca(COs)2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,243                        | . 1                               | . 1                                             | 0,805                                  | 0,033                             | 0,42                                   | 161,600 H                                               | _                                                     | Organisches 6,9104                                                               |
| Magnesiumbicarbonat Mg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,296                        | 1                                 | 1                                               | 0,036                                  | 0,017                             | 10,0                                   | 76,980 元                                                | _                                                     | Kohlensäure 3,0500                                                               |
| Ferrobicarbonat Fe(CO3)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .1                           | 1                                 | 1                                               | 0,078 (FeCOa)                          | 0,046                             | 0,005                                  | 3,520 7                                                 | 0,0072                                                | Athm. Luft 0,735                                                                 |
| Jodsalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 0,001                             | 1                                      | Kei<br>                                                 | Spuren                                                | Das Wasser von                                                                   |
| Bromsalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 0,231                             | 0,003                                  |                                                         | 0,026 tik                                             | 1 00658 snec. Gew.                                                               |
| Calciumsulfit CaS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1                                 | 1                                               | ı                                      | 1                                 | 1                                      | 9,080                                                   | ı                                                     | and hei der                                                                      |
| Lithium L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            | l                                 | 1                                               | 1                                      | 80,0                              | 0,00012                                | l l                                                     | 1                                                     | und 99 60 B                                                                      |
| Thonerde Al2O3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 1                                 | Ì                                               | 1                                      | .1                                | 1                                      | 4,908                                                   | ,                                                     | O 97069/ fosts Stoffe                                                            |
| Kieselsäure SiO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 0,130                             | 90'0                                   | 2,537                                                   | 1                                                     | O'o los leste Stone.                                                             |
| Ausgeschiedener Schwefel S .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 1                                 |                                        | 1,000                                                   | į                                                     | Onello Me onthalt                                                                |
| Organische Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 1                                 | 1                                      | 50,203                                                  | i                                                     | o 78810/s festor Stoffe                                                          |
| Schwefelwasserstoffgas HS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            | 1                                 | 1                                               | 1                                      | 1                                 | 1                                      | 0,4716) Cub-                                            |                                                       | Distance of in                                                                   |
| Kohlensäure CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Vol.                       | 3,5 Vol.                          | 3,5 Vol.                                        | 4,5 Vol.                               | 1                                 | Kohlens.                               | 2,2670)ZoII                                             | Kohlens.                                              | Wasser sind enthal-                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |                                                 |                                        |                                   |                                        |                                                         |                                                       | ten 0,7628 Grm. Brom.                                                            |

## Das Kochsalz (Chlornatrium)

ist in der Natur in fester Form als «Stein-, Steppen-, Wüsten- oder Erdsalz» enthalten, im gelösten Zustande dagegen in unberechenbarer Menge im Meerwasser, in Salzseen, in Salz- oder Soolquellen.

Das Salz ist eins der wichtigsten Stoffe für das Menschengeschlecht und von allen mineralischen Stoffen ist es im thierischen Organismus am meisten verbreitet. Seine Menge im Blute ist eine ziemlich constante und von dem Salzgehalte der eingenommenen Nahrung unabhängig; es findet sich aber hauptsächlich in der Blutflüssigkeif und nur spurenweise in den Blutkörperchen. Besonders reich an Salz sind «Speichel, Magensaft, Schleim, Eiter entzündliche Exsudate, und Traehnen beim Weinen. Alles Salz stammt aus der Nahrung und tritt aus dem Organismus mit dem gelassenen Harn, den Excrementen, Mund- und Nasenschleim, Schweiss und Traehnen.

Ein erwachsener normaler Mensch bedarf jährlich 7,75 Kilogrm. Salz und scheidet täglich durch den Harn 11,9 Grm. desselben aus; ein Theil des Salzes wird aber im menschlichen Organismus chemisch umgewandelt (zersetzt), indem es das Material zur Bildung der Salzsäure liefert, die in Verbindung mit Pepsin die Verdauung befördernde Flüssigkeit bildet, während ein anderer Theil des Salzes das Natron der Galle liefert.

Das Salz wirkt im Körper zunächst durch seinen bedeutenden Einfluss auf die Diffusionsvorgänge; es bedingt besonders die Bewegung der Flüssigkeitsmassen im Organismus, — es befördert im hohen Grade die Verdauung.

Unter den Thieren zeigen nur die Pflanzenfresser ein Bedürfniss nach Salz, nicht aber die Fleischfresser.

Die Salzproduction in Europa beträgt jährlich bis 100 Millionen Centner.

Reinigung des gewöhnlichen Salzes. Salzlösung wird mit reiner Salzsaure (1/2-10/0) stark erhitzt, darauf mit reiner Soda die Säure neutralisirt, die Flüssigkeit filtrirt, über freiem Feuer verdampft und zu Ende der Operation, unter öfterem Umrühren, freie Salzsäure zugemischt und dann zur Trockene verdampft. Auf diese Weise erhält man aus dem unreinsten Salze ein feines, weisses, reines Tischsalz.

# Verwendung der Salicylsäure zur Conservirung von Nahrungsmitteln und Genussmitteln.

Die Anwendung der Salicylsäure zu diesem Zwecke beruht auf ihrer gährungsund fäulnisshemmenden Eigenschaft. Anstatt Salicylsäure kann auch Salicylsaures Natron zu diesem Zwecke verwendet werden.

#### 1. Conservirung von Fleisch.

Nach Professor Kolbe in Leipzig und Professor Neubauer in Wiesbaden wird Fleisch in einer Lösung von 1 Th. Säure in 300 Th. Wasser je nach der Quantität des Fleisches 10 Minuten bis 1 Stunde lang stehen gelassen, dann herausgenommen und an freier Luft getrocknet. Auf diese Weise behandelt, erhält sich Fleisch selbst Monate lang frisch, erzeugt keinen fremden Geruch, Geschmack oder Schimmelbildung und liefert nach dem Kochen einen guten Bouillon.

#### 2. Conservirung von Würsten.

EGanz dasselbe Verfahren wird auch zur Conservirung von Würsten angewendet, und wenn man die Wurstmassen mit der Säure behandelt, so wird die nicht selten vorkommende Bildung von Wurstgift verhindert. Besonderen Werth hat diese Conservirung zur Verproviantirung von Truppenmassen. Es geht bei dieser Behandlungsweise eine nahmhafte Farbenveränderung vor, indem das Roth des frischen Fleisches in das Graue des gesottenen übergeht.

#### 3. Conservirung von Brod.

Ebenso wichtig für militairische Zwecke ist die Behandlung des Brotes mit Salicylsäure, um dasselbe besonders vor Schimmelbildung zu schützen. Nach Professor Kolbe muss zu diesem Zwecke gepulverte Säure in den rohen Teig eingeknetet und ausserdem das fertig gebackene Brot mit einer Lösung der Säure bestrichen werden. Auf solche Weise zubereitetes Brot (1 Th. Säure auf 600—1000 Th. Brotteig) widersteht viele Wochen lang der Schimmelbildung, ohne irgendwie an seinem Wohlgeschmacke zu verlieren.

#### 4. Conservirung von Eiern.

Zu diesem Zwecke wird 1 Th. Säure in 200 Th. Wasser gelöst. In dieser Lösung lässt man die Eier 1/4 Stunde lang liegen, trocknet sie an der Luft und legt sie dann auf durchlöcherte Bretter. Bei der Versendung von Eiern ist zu berücksichtigen, dass sie in Spreu verpackt sich nicht lange halten, auch wenn sie vorher mit Salicylsäure behandelt worden waren.

#### 5. Conservirung von Butter.

Zu diesem Zwecke knetet man die Butter mit fein gepulverter Salicylsäure (1 grm Säure auf 1 gr Butter) innig zusammen, packt die Butter in leinene Tücher, welche vorher in kalt gesättigter Säure gelegen haben, oder man legt die frische, umgesalzene Butter in ein Thon- oder Holzgefäss und übergiest diese mit kalt gesättigter Lösung von Salicylsäure. Auf diese Weise behandelte Butter hält sich noch nach einem Monate frisch und unverändert.

#### 6. Conservirung von Milch.

1 Th. fein gepulverte Salicylsäure wird in 1000 Th. Milch gestreut und mit derselben tüchtig verrührt. Indessen ist hier zu berücksichtigen, das Metallgefässe nicht zu diesem Zwecke angewendet werden können, weil sich die Salicylsäure mit dem Metalle verbindet und dadurch ihre Wirkungsweise verliert.—Versuche in den Molkereien und Käsereien zu Lodi in der Lombardei haben ergeben, dass die mit Salicylsäure versetzte Milch bei 15—20° O 36 Stunden später gerinnt als frische.

Von allen Conservirungs-Mitteln für Milch eignet sich am besten 2 Grm. Borsäure zu 1 Liter Milch, da selbige unschädlich ist, während Salicylsäure der Milch einen süssen Geschmack ertheilt.

#### 7. Conservirung von eingemachten Früchten, Gurken, Bohnen, Pilzen u. s. w.

Als zweckentsprechend hat sich hierzu erwiesen, dass man 1 grm Säure auf 1 kgr des zu conservirenden Objects gehörig vermischt. Obenauf streut man eine kleine Prise Salicylsäure und bedeckt das Eingemachte mit Leinwand, welche in einer gesättigten Lösung von Salicylsäure gelegen hatte. Auf diese Weise wird Gährung und Schimmelbildung verhindert, das specifische Aromat und der frische Wohlgeschmack des Eingemachten erhalten.

#### 8. Conservirung von Wein.

Zu diesem Zwecke wird 1 Th. Säure in 2—3000 Th. Wein geschüttet und darauf anhaltend das Ganze geschüttelt. Zusatz von Salicylsäure zum Weine macht denselben haltbarer, verhütet verschiedene Weinkrankheiten, als das Schaal-, Kahmigund Sauerwerden. Besonders hat sich diese Art der Conservirung für Lager- und Exportweine bewährt, indem dieselben durch die längere Lagerung im nicht conservirten Zustande immer etwas Noth leiden; besonders wird das feine Aromat der Weine durch Zusatz von Salicylsäure unverändert erhalten. Geschmack verändert sich erfahrungsgemäss ebenfalls nicht. — Ebenso wie schon fertiger Wein kann auch der frische Most der Trauben auf diese Weise conservirt werden.

#### 9. Conservirung von Bier.

1 Th. Säure auf 2—4000 Th. Bier ist für Exportbier gerade zu nothwendig, indem dadurch Pilz- und Schimmelbildung, sowie auch das Kahmen- und Trübewerden des Bieres verhindert werden. Ganz dasselbe gilt auch bei Conservirung von Flaschenbier.

#### 10. Conservirung von Trinkwasser.

Auf Seereisen und Caravanenzügen hat sich Zusatz von Salicylsäure zum Wasser ganz vortrefflich bewährt, indem dadurch dasselbe längere Zeit hindurch sich frisch erhält, ausserdem Schimmelbildung und das sogenannte Fauligwerden des Wassers, welche besonders durch die in denselben enthaltenen organischen Beimengungen bedingt sind, verhindert werden. Man wendet zu diesem Zwecke 1 Th. Salicylsäure auf 5—10,000 Th. Wasser an.

# Der Verdauungsprocess und die übrigen Vorgänge mit der menschlichen Nahrung im Organismus.

Das Nahrungsmaterial, das erforderlich ist zur Erhaltung sämmtlicher Vorgänge im Organismus, so wie zum Gedeihen desselben, lässt sich in 2 Hauptgruppen theilen, nämlich: 1) in plastische Nahrungsstoffe, oder Blut- und Fleischbildner, d. h. Proteinhaltende Stoffe, aus denen sich nach der Verdauung direct Blut und Fleisch bilden, wie z. B. Milch, Eier, Käse, Fleisch u. s. w. und 2) in Respirationsstoffe, d. h. solche Stoffe, welche die Respiration, das Athmen unterhalten und daher theilweise die plastische Nahrung ersetzen können, zu ihnen gehören die sogenanten Kohlehydrate, als da sind: Stärke, Zucker, Fette u. s. w.

Die Nahrung, bevor sie in den Magen gelangt und nach der Verdauung in das Blut übergeht, assimilirt wird, erleidet bedeutende Veränderungen durch die verschiedenen Secrete der inneren Organe des Menschen.

Diese Secrete sind nun folgende:

#### A) Der Speichel.

Wird von den Speicheldrüsen des Mundes ausgeschieden, er zeigt alkalische Reaction und hat ein spec. Gew. von 1,004.

Nach Frerichs, Simon, Moleschott und Berzelius enthält der Speichel.

 Wasser
 99,199%

 Ptyalin oder Speichelstoff
 0,250%

 Schleim
 0,164

 Schwefelcyankalium
 0,007

 Alkalichlorid
 0,103

 Sonstige Salze
 0,258

Die Absonderung des Speichels ist je nach der Beschaffenheit der Nahrung von verschiedener Menge, — so scheidet ein normaler Mann bei eiweissreicher Kost in 24 Stunden 773 Grm., bei gemischter Kost dagegen 476 Grm. Speichel aus.

Die Wirkung des Speichels auf die Nahrung ist eine vielfache:

1) Gewisse Gruppen von Nahrungstoffen werden durch den Speichel vollständig

2) Andere Stoffe werden durch den Speichel nur erweicht oder mehr verflüssigt, und dadurch werden die Stoffe beim Kauen in eine mehr lockere oder schaumige Beschaffenheit umgewandelt, wodurch denselben athmosphärische Luft beigement wird, die manche chemische Vorgänge im Magen und Darme begünstigt.

3) Bezweckt das Vermischen des Speichels mit der Nahrung ein leichteres Ver-

schlucken und Hinableiten derselben in den Magen.

4) Die wichtigste Wirkung des Speichels wird jedoch durch das Ferment Ptyalin bewirkt, das chemisch dem Albumin am ähnlichsten ist und mit Alkali verbunden im Speichel vorkommt. Die fermentirende Wirkung des Ptyalin besteht darin, dass es durch seine blosse Gegenwart gewisse Umsetzungen organischer Stoffe in der Nahrung bewirkt, wobei dieselben, wie es bei allen Fermentwirkungen geschieht, die Elemente des Wassers aufnimmt. Indem durch Anwesenheit des Ptyalin Stärke unter Aufnahme, von Wasser: H<sub>2</sub>O in Dextrin und Traubenzucker umgewandelt wird. Diese Eigenschaft hat das Ptyalin mit der Diastase gemein; ersteres wirkt jedoch schon bei 80—40° C., letzteres dagegen bei 60° C. Nicht alle Kohlenhydrate werden mit gleicher Leichtigteit und in gleicher Zeit in Zucker umgewandelt, so fand A. Dobroslavin, dass Kartoffelstärke leichter und in kürzerer Zeit durch Speichel in Zucker umgewandelt wird als Weizen-Reis- oder Maisstärke.

Nach J. Munk kommt im Menschenspeichel noch ein anderes Ferment vor, das

auch Fibrinstoffe zu verdauen im Stande ist.

#### B) Der Magensaft.

Nach dem die Nahrung im Munde durch Zerkauen und Verspeicheln die gehörige Bearbeitung erlitten, kommt sie in den Magen, wo sie abermals durch Secrete verändert wird. Das geschieht durch das Secret der Schleimdrüsen, welches schwach alkalisch reagirt und durch das Secret der Labdrüsen, das stark sauer reagirt.

Diese sauere Reaction ist bedingt durch freie Salzsäure, der in vielen Fällen Milch- und Buttersäure beigemischt ist. Ausser dieser Säuren wirkt auch das Stickstoff-Ferment, «Pepsin», das aus dem Albumin des Blutes gebildet und im Magen secernirt wird, — verdauend auf die Nahrung. Die Menge des Magensaftes, die täglich vom Menschen ausgeschieden wird beträgt nach Vierordt \*/10 nach I. Moleschott sogar \*1/4 vom Gewichte des Körpers.

Der Magensaft einer 35 jährigen Bäuerin, der eine Magenfistel angelegt war, um den Saft zu gewinnen, hatte nach C. Schmidt folgende Zusammensetzung.

| Wasser                      | 99,4400/ |
|-----------------------------|----------|
| Pepsin + etwas Ammoniak .   | 0,319    |
| Salzsaure                   | 0,020    |
| Natriumchlorid              | 0,146    |
| Kaliumchlorid               | 0,055    |
| Calciumchlorid              | 0,006    |
| Erden, Eisenoxyd, Phosphor- |          |
| saure                       | 0,012    |

Nach Ch. Richet kommt im Mittel 0,17% (0,05—0,32%) Säure als Salzsäure berechnet im Magensafte vor. Das Pepsin ist in Wasser leicht in Alcohol und Aether aber unlöslich. Durch Gerbsäure wird es aus seiner wässerigen Lösung gefaellt.

- a) In erster Reihe besteht die Wirkung des Magensaftes darin, die dem Magen zugeführten Stoffe in Lösung zu bringen z. B. von Kohlenhydraten, Gummi, Dextrin, Stärke, Zucker u. s. w.; ferner die im Wasser unlöslichen Salze z. B. Kalk, Magnesia, Eisen e benfalls in Lösung zu bringen.
  - b) Das wichtigste Vermögen des Magensaftes besteht jedoch darin, Proteinstoffe Albuminate, Leim, Glycogen in Peptone umzuwandeln. Diese unterscheiden sich von ihrer Muttersubstanz dadurch, dass sie sauer reagiren, in Wasser leicht löslich, daher gut resorbir- und assimilbar sind; sie werden weder durch Säuren oder Salze noch durch Hitze coagulirt oder gefaellt.
  - c) Nach R. Herth besteht die Wirkung des Magen- und Pankreas-Fermentes darin, die mit grösseren Atomcomplexen auftretenden Albumin-Molekule in mehrere Pepton-Molekule von geringerem Atomcomplex zerfallen zu lassen, in dem letztere dabei die Elemente des Wassers aufnehmen. Denn nach Fr. Hopper-Seyler, Würtz, Fr. Hofmeister, Henninger lässt sich durch Mittel, welche Wasser entziehen z. B. durch Essigsäure-Anhydrid: C2H3O aus dem Pepton ein Alhuminat gewinnen, das dem Syntonin ähnlich ist. Das Pepsinchlorid wirkt bei der Verdauung in der Weise, dass es Salzsäure abgiebt zur Verdauung der Proteinstoffe, wobei das dabei frei werdende Pepsin sich wieder mit anderen Mengen Salzsäure verbindet, dann dieselbe abermals abgiebt um den Verdauungsprocess zu befördern, und so fort. Daher auch die Thatsache erklärbar, dass mit verhältnissmässig geringen Mengen Pepsinchlorid grosse Mengen Eiweisstoffe in Peptone umgewandelt werden können.
  - d) Stärke, Cellulose, Fette u. s. w. werden durch den Magensaft nicht verändert, sie werden erst durch die Darmsäuren in eine lösliche, d. h. resorbirbare Form umgewandelt.

#### C) Die Galle.

Ist ein Secret der Leber, sie reagirt entweder neutral oder schwach sauer, hat ein sp. Gew. von 1,020—1,030, ergiesst sich im oberen Theile des Dünndarms und besteht aus der

Taurocholsäure: C52H45NS2O14 Glycocholsäure: C52H45NO12

beide sind als Natriumsalze enthalten.

Bilirubin: C22H3eN4Oe ist ein gelbbrauner Farbstoff. Biliverdin: C22H3eN5Oe ist ein grüner Farbstoff. Cholesterin, Cholin, Taurin, Fette, Eiweisstoffe und Salze.

Die menschliche Galle besteht aus 96,84% Wasser und 3,16% feste Bestandtheile. Der normale Mensch scheidet in 24 Stunden im Mittel 652 grm. Galle aus, darin sind enthalten:

20,62 grm. feste Stoffe und zwar letztere, wie folgt.

Gatlensauren . . . . 11,0 oder 53,44%/0 Cholesterin + Fett . . 3,2 » 14,48%/0 Farbstoff + Schleim . 3,2 » 17,29%/0 Asche . . . . . . . 3,2 » 14,79%/0

Der mit dem sauren Magensafte vermengte Speisebrei: «Chymus» gelangt jetzt in den Dünndarm, wo er durch die Galle, dann durch den Saft des Pancreas (Bauchspeichel) und schliesslich durch den Saft des Darmes verändert wird.

Im oberen Dünndarm behält der Speichel seine sauere Reaction noch bei, doch durch Einwirkung der alkalischen Säfte der Galle und des Pancreas wird er ällmählich alkalisch. Die Wirkung der Galle auf die Verdauung ist bis jetzt nicht ganz aufgeklärt; man nimmt nur an, dass die im Chymus gelösten Albuminate und Peptone als auch das Pepsin durch die Gallensäuren gefällt werden, damit sie später bei der Einwirkung des Pancreassaftes wieder gelöst werden können. Dagegen ist nachgewiesen worden, dass Galle die Fette in Emulsionen umwandelt und daher ihre Resorbtion bedingt, d. h. sie gehen emulsionirt ins Blut über (Fettverdauung). Auf Kohlenhydrate od. stickstofffreie Extractstoffe (Stärke, Gummi, Dextrin, Zucker) ist Galle ohne Wirkung.

Ausserdem ist angenommen, dass Galle die Fäulnissbildung des Darminhaltes verbindert.

#### D) Der Pancreassaft oder Bauchspeichel.

Wird aus den Bauchspeicheldrüsen ausgeschieden, reagirt stark alkalisch und besteht aus 95–98,5% Wasser und 1,5–5% festen Substanzen. Die letzteren enthalten besonders ein Albuminat, das ähnlich anderen Albuminaten durch Alcohol und Hitze coagulirt wird, dann ist enthalten ein Ferment, das nach G. Hüfner folgende Zusammensetzung hat: C = 40.27-43.59% H 6.45-6.95% N 13.32-14% S 0.88% Asche 7.04-8.22%. Ausserdem sind im Bauchspeichel enthalten freies Fett, Salze, verschiedene Fett- und Mineralsäuren, dann Educte von Albuminaten, als da sind: Tyrosin und Leucin. Die Functionen des Pancreassaftes äussern sich auf die Verdauung in folgender Weise.

- Derselbe bef\u00fordert die L\u00fcsung der Albuminate, die im Magen begonnen hatte und spaltet dieselbe in Tyrosin, Leucin, Glycocoll und Asparagins\u00e4ure.
  - 2) Er befördert die Thätigkeit d. Galle, Fette zu emulsioniren im verstärkten Maasse.
- 3) Er vervollständigt die durch den Mundspeichel begonnene Sacharificirung der Kohlenhydrate, d. h. des Gummi, Dextrin, Stärke, so dass 1 Th. Bauchspeichel 4—5 Th. Stärke in leicht resorbtionsfähigen Traubenzucker umwandeln.

#### E) Der Darmsaft.

Nach dem die angeführten verschiedenen Secrete auf die Nahrungsstoffe eingewirkt haben, wird eine ähnliche Wirkung, wenn gleich in schwächerem Massstabe, durch den Darmsaft fortgesetzt; ähnlich sind ferner die Veränderungen der Nahrung im Blind- und Dickdarm.

Durch diese Wanderungen wird dem Maganinhalte immer mehr Wasser entzogen, so dass derselbe beim Eintritt in den Mastdarm als unveränderter consistenter Theil in der Form von Koth (Faeces) ausgeschieden wird. Die Menge des Kothes ist am geringsten bei animalischer, am grössten bei trockener vegetablischer Kost. Ein erwachsener Mensch scheidet 1/4-1/3 Th. der genommenen trockenen Nahrung als Koth aus beigemischter Kost.

Palm, Nahrungsmittel.

وريا المحسيناط

#### Appetit- und Verdauung befördernde Mittel.

a) Es ist genugsam bekannt, dass vorliegende Speisen oft keinen Reiz zum Essen ausüben, jedoch dieselben beim anfänglichen Essen zu schmecken beginnen. Dieses wird bewirkt durch die sogenannten Reizmittel. Der Appetit kann auch gereizt werden ohne materielle Mittel, häufig blos durch äussere delicate Form, gefällige Färbung der Speisen u. s. w. Es ist Thatsache, dass ein schön geformter Kuchen oft mehr zum Appetite reizt, als eine unförmliche Masse; ebenso reizt eine schön gezeichnete Frucht oder ein frischer röthlich gezeichneter Schinken mehr zum Appetite als ein durch Alter missfarben gewordener. Die Geruchsnerven können ebenfalls auf den Appetit reizend wirken; denn ein köstlicher Bratengeruch bewirkt häufig das Zusammenlaufen des Mundspeichels, oder das Aromat feiner Früchte und Weine übt desgleichen einen Reiz auf den Appetit aus, Die alten Römer bestrichen vor dem Mittagsmahle die Ränder der Tellern mit Asa foetida, um durch den pikanten Geruch derselben ihren Appetit zum Essen zu reizen.

Um die Verdauung zu reizen und zu befördern werden Genussmittel angewendet, welche den Zweck haben, die Gaumen, die Geschmacksnerven, die Verdauungsthätigkeit und die Nerven zu reizen und die gesammte Verdauungsthätigkeit zu befördern, wodurch eine vermehrte Absonderung der Verdauungssecrete und in Folge dessen eine vollständigere Ausnutzung der Speisen im Magen und Darme bewirkt wird. Solche Reiz- und Genussmittel sind z. B. viele Gewürze, picanter Käse, Kaviar,

Kochsalz, Zucker, alkoholische Getränke, gewisse Bitterstoffe.

Die Wirkung dieser Reizmittel äussert sich in verschiedener Weise:

1) Die Gewürze wirken als Reizmittel durch wohlriechende flüchtige Oele, in dem dieselben auf die Geruchsnerven wirkend, eine vermehrte Speichelabsonderung zur Folge haben z. B. Zimmet, Nelken, Vanille, Lohrbeeren, Muscat u. s. w.

- 2) Sie wirken durch angenehmes Aromat und gleichzeitig durch freie, organische Säuren wie z.B. durch Aepfel-, Trauben-, Oxal-, Essig-, Milch-, Citronen- und Weinsäure, welche direct die Nahrung verdauen helfen, indem sie lösend wirken.
- 3) Bitterstoffe bewirken ebenfalls eine vermehrte Absonderung der Verdauungssäfte, so z. B. Wermuth, Gentian, China, Pomeranzen, Pfæffer.
- 4) Senf, Rettig, Radieschen, Zwibeln, Knoblauch, Meerrettig wirken verdauend durch das in ihnen enthaltene Senföl, welches besonders eine vermehrte Absonderung der Galle zur Folge hat.
- 5) Von allen Reizmitteln wird bekanntlich der Alcohol am meisten benutzt, der in kleinen Gaben genossen den wohlthätigen Zweck hat, die Verdauung schwer verdaulicher Speisen (Kohlenhydrate, Fette) zu befördern. Indessen in grösseren Mengen und was hier besonders hervorzuheben ist, in starkgrädigem Zustande genossen, coagulirt der Alcohol des Pepsin, hebt die Wirkung der Galle auf, coagulirt die Fermente des Pancreassaftes und des Darmsaftes, macht sie also wirkungslos, und hebt durch Ueberreizung des Nervensystems die Gesammtthätigkeit des Organismus auf, wodurch ein frühes Dahinsiechen eintritt.
- 6) Das Kochsalz bewirkt eine vermehrte Aufnahme von Wasser, wodurch eine vermehrte Circulation der Säfte, eine erhöhte Umsetzung von Albuminaten und eine vermehrte Ausscheidung von Harnstoff bedingt wird.

Ein anderer Umstand legt jedoch dem Kochsalz bei der Verdauung einen höheren Werth bei. Denn während animalische Stoffe auf 1 Aequiv. Natrium 1—3 Aequiv. Kalium enthalten, besitzen die Vegetabilien (Cerealien Leguminosen) auf 1 Aequiv. Natrium 10—20 Aequiv. Kalium. Vegetabilien enthalten also wie ersichtlich viel mehr Kali im Verhältniss zum Natron als animalische Stoffe. Nun ist aber nachgewiesen dass durch vermehrte Zufuhr von Kali durch Genuss von Vegetabilien eine vermehrte Ausscheidung von Natronsalzen durch den Harn bedingt wird. Daher wird nach G. Bunge das Kochsalz in vermehrter Menge von den Volksschichten verbraucht, die sich vorherrschend von Vegetabilien nähren, und dass die von animalischen Stoffen lebenden Volksschichten und Thiere weniger Bedürfniss nach Kochsalz zeigen.

- 7) Der Zucker ist zu allgemein, bekannt und beliebt sowohl als Reiz- als auch als Genussmittel, um hier noch näher erläutert zu werden.
- 8) Reizmittel die erst nach der Resorbtion d. h. nach dem Eintritt in das Blut Einfluss auf die Nerven ausüben und eine erhöhte geistige u. körperliche Thätigkeit bewirken. Zu ihnen gehören: Thee, Kaffee, Chocolade, Bier, Wein, Fleischextract, Kumyss u.s. w.

#### Stoffe, welche die Verdauung verzögern oder hemmen.

Sämmtliche die Verdauung befördernde Mittel bewirken, im Uebermasse genommen, Ueberreizung und Abstumpfung des ganzen Nervensystems und hemmend auf die Verdauung. Ausserdem können hier als schwer verdauliche oder die Verdauung störende Nahrungsmittel angeführt werden.

- 1) Kohlenhydrate (Stärke, Dextrin, Kartoffeln), indem zu ihrer Sacharificirung viel Verdauungssaft erforderlich ist. Denn reicht letzterer nicht hin, um eine vollständige Umwandlung der Kohlenhydrate in löslichen Traubenzucker zu bewirken, so wird eine anderwertige Zersatzung derselben bewirkt, wobei verschiedene organische Säuren, als da sind: Oxal- Essig- und besonders Buttersäure gebildet, die eine Erregung der peristalischen Bewegung des Darmes bewirken, was eine rasche Entleerung des Chymus bedingt, ausserdem das sauere Aufstossen und Auftreten von Gasen des Darmes wie z. B. Kohlensäure, Wasserstoff, Grubengas, Schwefelwasserstoffgas.
- 2) Cellulose haltende Nahrung (Kleie) hat eine schnellere u. vermehrte Entleerung des Darminhaltes zur Folge.
- 3) Gerbsäure haltende Nahrung bildet mit den in den Verdauungssäften enthaltenen Albuminaten u. Fermenten unlösliche Verbindungen, macht d. Säfte also wirkungslos.

Bitterstoffe wirken in grösseren Gaben ebenfalls Verdauung hemmend, in sofern sie die Absonderung der Verdauungssäfte verhindern, — so tritt nach dem Genusse v. bitteren Liqueren u. Bieren häufig ein trockner Gaumen, trockene Zunge u. s. w. ein-

• • . 

# Hilfstabellen

zur Bestimmung alkoholischer Flüssigkeiten, der Milch, sowie der Stärke und der Trockensubstanz in den Kartoffeln nach dem spec. Gewichte.

aber das Verhälltniss der specifischen Gewichte zu den Volumen- und Gewichts-Procenten schwachgrädiger alkoholischer Flüssigkeiten und zur Bestimmung des Alkohols in Bieren und Weinen mittelst Destillation Nach Brix, bei 15° Celsius.

|                         |                |                            | Nach Brix,              | D01 10         | Censius.                   |                         |                |                       |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Specifisches<br>Gewicht | V1<br>Procente | Ge-<br>wichts-<br>Procente | Specifisches<br>Gewicht | Vl<br>Procente | Ge-<br>wichts-<br>Procente | Specifisches<br>Gewicht | Vl<br>Procente | Gewichts-<br>Procente |
| 0,99850                 | 1,0            | 0,80                       | 0,99392                 | 4,2            | 3,36                       | 0,98972                 | 7,4            | 5,94                  |
| 0,99835                 | 1,1            | 0,88                       | 0,99378                 | 4,8            | 3,44                       | 0,98960                 | 7,5            | 6,02                  |
| 0,99320                 | 1,2            | 0,96                       | 0,99364                 | 4,4            | 3,52                       | 0,98949                 | 7,6            | 6,11                  |
| 0,99805                 | 1,3            | 1,04                       | 0,99350                 | 4,5            | 3,60                       | 0,98936                 | 7,7            | 6,19                  |
| 0,99790                 | 1,4            | 1,12                       | 0,99336                 | 4,6            | 3,68                       | 0,98924                 | 7,8            | 6,27                  |
| 0,99775                 | 1,5            | 1,20                       | 0,99322                 | 4,7            | 3,76                       | 0,98912                 | 7,9            | 6,35                  |
| 0,99760                 | 1,6            | 1,28                       | 0,99308                 | 4,8            | 3,84                       | 0,98900                 | 8,0            | 6,43                  |
| 0,99745                 | 1,7            | 1,36                       | 0,99294                 | 4,9            | 8,92                       | 0,98840                 | 8,5            | 7,83                  |
| 0,99730                 | 1,8            | 1,44                       | 0,99280                 | 5,0            | 4.00                       | 0,98780                 | 9,0            | 7,24                  |
| 0,99715                 | 1,9            | 1,52                       | 0,99267                 | 5,1            | 4,08                       | 0,98720                 | 9,5            | 7,6 <del>4</del>      |
| 0,99700                 | 2,0            | 1,60                       | 0,99254                 | 5,2            | 4,16                       | 0,98660                 | 10,0           | 8,05                  |
| 0,99686                 | 2,1            | 1,68                       | 0,99241                 | 5,3            | 4,24                       | 0,98600                 | 10,5           | 8,46                  |
| 0,99672                 | 2,2            | 1,76                       | 0,99228                 | 5,4            | 4,32                       | 0,98540                 | 11;0           | 8,87                  |
| 0,99658                 | 2,3            | 1,84                       | 0,99215                 | 5,5            | 4,40                       | 0,98490                 | 11,5           | 9,28                  |
| 0,99644                 | 2,4            | 1,92                       | 0,99202                 | 5,6            | 4,48                       | 0,98430                 | 12,0           | 9,69                  |
| 0,99630                 | 2,5            | 2,00                       | 0,99189                 | 5,7            | 4,56                       | 0,98380                 | 12,5           | 10,10                 |
| 0,99616                 | 2,6            | 2,08                       | 0,99176                 | 5,8            | 4,64                       | 0,98320                 | 13,0           | 10,51                 |
| 0,99602                 | 2,7            | 2,16                       | 0,99163                 | 5,9            | 4,72                       | 0,98270                 | 13,5           | 10,92                 |
| <b>0,995</b> 88         | 2,8            | 2 24                       | 0,99150                 | 6,0            | 4,81                       | 0,98210                 | 14,0           | 11,33                 |
| 0.99574                 | 2.9            | 2,32                       | 0,99137                 | 6,1            | 4,89                       | 0,98160                 | 14,5           | 11,74                 |
| 0.99560                 | 3,0            | 2;40                       | 0,99124                 | 6,2            | 4,97                       | 0,98110                 | 15,0           | 12,15                 |
| 0,99546                 | 3,1            | 2,48                       | 0,99111                 | 6,3            | 5,05                       | 0,98060                 | 15,5           | 12,56                 |
| 0,99532                 | 3,2            | 2,56                       | 0,99098                 | 6,4            | 5,13                       | 0,98000                 | 16,0           | 13,00                 |
| 0,99518                 | 3,3            | 2,64                       | 0,99085                 | 6,5            | 5,21                       | 0,97950                 | 16,5           | 13,40                 |
| 0,99504                 | 3,4            | 2,72                       | 0,99072                 | 6,6            | 5,30                       | 0,97900                 | 17,0           | 13,80                 |
| 0,99490                 | 3,5            | 2,80                       | 0,99059                 | 6,7            | 5,38                       | 0,97850                 | 17,5           | 14,22                 |
| 0,99476                 | 3,6            | 2,88                       | 0,99046                 | 6,8            | 5,46                       | 0,97800                 | 18,0           | 14,63                 |
| 0,99462                 | 3,7            | 2,96                       | 0,99033                 | 6,9            | 5,54                       | 0,97750                 | 18,5           | 15,04                 |
| 0,99448                 | 3,8            | 3,04                       | 0,99020                 | 7,0            | 5,62                       | 0,97700                 | 19,0           | 15,46                 |
| 0,99434                 | 3,9            | 3,12                       | 0,99008                 | 7,1            | 5,70                       | 0,97650                 | 19,5           | 15,87                 |
| 0,99420                 | 4,0            | 3,20                       | 0,98996                 | 7,2            | 5.78                       | 0,97600                 | 20,0           | 16,28                 |
| 0,99406                 | 4,1            | 3,28                       | 0,98984                 | 7,8            | 5,86                       | _                       | -              | -                     |

Correctionstabelle für nicht Wärmegrade

|                                        | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14                                     | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 18,1 | 18,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 18,7 | 13,  |
| 15                                     | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
| <b>:</b> 16                            | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 |
| 17                                     | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,  |
| 18                                     | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17.  |
| 19                                     | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,  |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>28 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,  |
| 21                                     | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,  |
| 22                                     | 10,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,  |
| 23                                     | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22.4 | 22,5 | 22,6 | 22,  |
| 94                                     | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,  |
| 25<br>26<br>27<br>28                   | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,8 | 24,5 | 24,6 |      |
| 26                                     | 24,3 | 24,8 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 |      | 25,6 | 25,  |
| 27                                     | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,5 |      |      |
| 28                                     | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 27,6 |      |
| 29                                     | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,8 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,6 |      |
| E 30                                   | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29   |
| 81                                     | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,  |
| 81<br>82<br>82                         | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0 | 80,1 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,2 | 81,4 | 81,6 |      |
| <b>3</b> 83                            | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 80,9 | 81,0 | 31,2 | 31,3 | 81,4 | 31,6 | 81,8 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 82,  |
| 34                                     | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 82,5 | 82,7 | 82,9 | 33,1 | 38,3 | 38,5 | 33   |
| 35                                     | 32,4 | 32,5 | 82,6 | 32,7 | 32,8 | 83,0 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 83,8 | 84,0 | 34,2 | 34,4 | 84   |

H. TABELLE.

Bestimmung des Alkohols in alkoholreicheren Flüssigkeiten (20-100°) nach dem specifischen Gewichte.

Nach Brix, bei 15° Celsius.

| Specifisches<br>Gewicht | Vl<br>Procente | Ge-<br>wichts-<br>Procente | Specifisches<br>Gewicht | Vl<br>Procente | Ge-<br>wichts-<br>Procente | Specifisches<br>Gewicht | Vl -<br>Procente | Gewichts-<br>Procente |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 0,9760                  | 20             | 16,28                      | 0,9399                  | 47             | 39,74                      | 0,8799                  | 74               | 66,83                 |
| 0,9750                  | 21             | 17,11                      | 0,9381                  | 48             | 40,66                      | 0,8773                  | 75               | 67,93                 |
| 0,9740                  | 22             | 17,95                      | 0,9362                  | 49             | 41,59                      | 0,8747                  | 76               | 69,05                 |
| 0,9729                  | 23             | 18,78                      | 0,9343                  | 50             | 42,52                      | 0,8720 v                | 77               | 70,18                 |
| 0,9719                  | 24             | 19,62                      | 0,9323                  | 51             | 43,47                      | 0,8693                  | 78               | 71,31                 |
| 0,9709                  | 25             | 20,46                      | 0,9803                  | 52             | 44,42                      | 0,8664                  | 79               | 72,45                 |
| 0,9698                  | 26             | 21,30                      | 0,9283                  | 53             | 45,36                      | 0,8639                  | 80               | 73,59                 |
| 0,9688                  | 27             | 22,14                      | 0,8262                  | 54             | 46,32                      | 0,8611                  | 81               | 74,74                 |
| 0,9677                  | 28             | 22,99                      | 0,9242                  | 55             | 47,29                      | 0,8583                  | 82               | 75,91                 |
| 0,9666                  | 29             | 23,84                      | 0,9221                  | 56             | 48,26                      | 0,8555                  | 83               | 77,09                 |
| 0,9655                  | 80             | 24,69                      | 0,9200                  | 57             | 49,23                      | 0,8526                  | 84               | 78,20                 |
| 0,9643                  | 81             | 25,55                      | 0,9178                  | 58             | 50,21                      | 0,8496                  | 85 -             | 79,50                 |
| 0,9631                  | 32             | 26,41                      | 0,9156                  | 59             | 51,20                      | 0,8466                  | 86               | 80,71                 |
| 0,9618                  | - 33           | 27,27                      | 0,9134                  | 60             | 52,20                      | 0,8436                  | 87               | 81,94                 |
| 0,9605                  | 34             | 28,13                      | 0,9112                  | 61             | 53,20                      | 0,8405                  | 88               | 83,19                 |
| 0,9592                  | 85             | 28,99                      | 0,9090                  | 62             | 54,21                      | <b>0,837</b> 8          | 89               | 84,45                 |
| 0,9579                  | 36             | 29,86                      | 0,9067                  | 63             | 55,21                      | 0,0340                  | 90               | 85,75                 |
| 0,9565                  | 37             | 80,74                      | 0,9014                  | 64             | 56,22                      | 0,8306                  | 91               | 86,09                 |
| 0,9550                  | 38             | 81,62                      | 0,9021                  | 65             | 57,24                      | 0,8272                  | 92               | 88,37                 |
| 0,9535                  | . 39           | 32,50                      | 0,8997                  | 66             | 58,27                      | 0,8237                  | 93.              | 89,71                 |
| 0,6519                  | 40             | 33,39                      | 0,89 <b>73</b>          | 67             | 59,32                      | 0,8201                  | 91               | 91,07                 |
| 0,9508                  | 41             | 34,23                      | 0,8949                  | 68             | 60,38                      | 0,8164                  | 95               | 92,46                 |
| 0,9487                  | 42             | 35,18                      | 0,8925                  | 69             | 61,42                      | 0,8125                  | 96               | 93,89                 |
| 0,9470                  | 48             | 86,08                      | 0,8900                  | 70             | 62,50                      | 0,8084                  | .87              | 95,34                 |
| 0,9452                  | 44             | 36,99                      | 0,8875                  | 71             | 63,58                      | 0,8041                  | 98               | 96,84                 |
| 0,9435                  | 45             | 37,90                      | 0,8850                  | 72             | 64,66                      | 0,7995                  | 99               | 98,39                 |
| 0,9417                  | 46             | 88,82                      | 0,8824                  | 78             | 65,74                      | 0,7946                  | 100 .            | 100,00                |
| iga İstəri              |                |                            |                         |                | '                          | •                       | }                | •                     |
| •                       |                |                            |                         | F              |                            |                         |                  | *                     |
| • • • • •               | 1 .            |                            | 4                       |                |                            |                         |                  |                       |
|                         | · ·            | i 1                        | er 1 🔭                  |                | 2                          | 1.7                     |                  |                       |

BELLE.
abgerahmte Milch (ganze) Milch.
der Milch.

| 15 | 16   | 17   | 18   | 19           | 20   | 21           | 22   | 28   | 24   | 25           | 26   | 27   | 28,  | 29   | 80   |
|----|------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 14 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6         | 14,8 | 15,0         | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8         | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 |
| 15 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6         | 15.8 | 16,0         | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 16,8         | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
| 16 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7         | 16,9 | 17,1         | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9         | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 |
| 17 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7         | 17,0 | 18,1         | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9         | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,0 |
| 18 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7         | 18,9 | 19,1         | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9         | 20,1 | 20,3 | 20,5 |      | 21,0 |
| 19 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7         | 19,9 | 20,1         | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9         | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 22,0 |
| 20 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7         | 20,9 | 21,1         | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9         | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 23,0 |
| 21 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8         | 22,0 | 22,2         | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0         | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,1 |
| 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8         | 23,0 | 23,2         | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,1         | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |      |
| 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8         | 24,0 | 24,2         | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,1         | 25,3 | 25,5 |      | 26,0 |      |
| 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8         | 25,0 | 25,2         | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,1         | 26,3 | 26,5 |      | 27,0 | 27,8 |
| 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8         | 26,0 | 26,2         | 26,4 | 26,7 | 26,8 | 27,1         | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 28,0 | 28,3 |
| 26 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,9         | 27,1 | 27,3         | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,2         | 28,4 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 |
| 27 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,9         | 28,2 | 28,4         | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,3         | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,3 | 30,6 |
| 28 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,9         | 29,2 | 29,4         | 29,6 | 29,9 | 30,1 | 30,4         | 30,6 | 30,8 | 31,1 |      |      |
| 29 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,9         | 30,2 | 30.4         | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,5         | 81,7 | 31,9 | 32,2 |      | 32,8 |
| 30 | 30,2 | 80,4 | 30,6 | 30,9         | 31,2 | 31,4         | 31,6 | 81,9 | 32,2 | 32,5         | 32,7 | 33,0 |      | 33,6 |      |
| 81 | 31,2 | 81,4 | 31,7 | 32,0         | 32,3 | <b>32.</b> 5 | 32,7 | 33,0 | 33,3 | 33,6         | 33,8 | 34,1 | 34,4 |      | 35,1 |
| 82 | 32,2 | 82,4 | 82,7 | <b>33,</b> 0 | 33,3 | 33,6         | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 31,7         | 34,9 | 35,2 | 35,5 | 35,8 | 36,2 |
| 83 | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 84,0         | 34,8 | 34,6         | 84,9 | 35,2 | 35,6 | <b>35,</b> 8 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 36,9 | 37,3 |
| 84 | 84,2 | 34,4 | 84,7 | 85,0         | 35,3 | 35,6         | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8         | 37,1 | 87,4 | 37,7 | 38,0 | 38,4 |
| 85 | 85,2 | 85,4 | 85,7 | 36,0         | 36,3 | 36,6         | 36,9 | 37,2 | 87,2 | <b>37,</b> 8 | 38,1 | 38,4 | 38,7 | 39,1 | 39,5 |

IV. T A-Correctionstabelle für abgerahmte Milch.

| =                |    |      |      |      |      |      |              |              |              |        |      | 14   | 100  |      |      |               |
|------------------|----|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|---------------|
|                  |    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5            | 6            | 7            | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14            |
|                  | 18 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,3         | 17,3         | 17,3         | 17,3   | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9          |
|                  | 19 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,3         | 18,3         | 18,3         | 18,3   | 18,4 | 18,5 | 18,6 |      | 18,8 | 18,9          |
|                  | 20 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3         | 19,3         | 19,8         | 19,3   | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |               |
| ÷                | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,3         | 20,3         | 20,3         | 20,3   | 20,4 | 20,5 | 20,6 |      | 20,8 |               |
| Ē                | 22 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,2 | 21,3         | 21,3         | 21,3         | 21,3   | 21,4 | 21,5 | 21,6 |      | 21,8 |               |
| <b>1</b>         | 23 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 2,2          | 22,3         | 22,3         | 22,3   | 22,4 |      | 22,6 | 22,7 | 22,8 |               |
| 퍨                | 24 |      | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,1         | 23 2         | 23,2         | 23,2   | 23,3 | 23,4 | 23,5 |      |      |               |
| acto-densimètre) | 25 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 28,8 | 23,9 | 24,0         | 24,1         | 24,1         | 24,1   | 24,2 | 24,3 | 24,4 |      | 24,6 |               |
| è                | 26 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 248  | 24,9 | 25.0         | 25,1         | 25,1         | 25,1   | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 |               |
| ੂ                | 27 | 25,8 | 25.8 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 26,0         | 26,1         | 26,1         | 26,1   | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |      | 26,8          |
| 3                | 28 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 27,0         | 27,1         | 27,1         | 27,1   | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,8          |
| •                | 29 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 28,0         | 28,1         | 28,1         | 28,1   | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,8          |
| Milchprobe       | 30 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,9         | 29,0         | 29,0         | 29,1   | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,8          |
| ŀ                | 31 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 29,9         | 30,0         | 30,0         | 30,1   | 80,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |               |
| <b>≗</b>         | 32 | 30,7 | 30,7 | 80,7 | 30,7 | 30,8 | 30,9         | 31,0         | 31,0         | 31,1   | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 81,6 | 818           |
| _                | 33 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,8 | 31,9         | 32,0         | <b>82,</b> 0 | 32,1   | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 82,6 | 82'8          |
| der              | 34 | 32,6 | 32,6 | 82,6 | 32,7 | 32,8 | 32,9         | 32,9         | 33,0         | 88,1   | 33,2 | 33,3 | 33,3 | 33,5 | 33,6 | 83'8          |
| _                | 85 | 33,5 | 88,5 | 83,5 | 33,6 | 33,7 | <b>33,</b> 8 | 33,8         | 33,9         | 84,0   | 34,1 | 34,2 | 34,3 | 34,4 | 34,6 | 34'8          |
| ş                | 36 | 34,4 | 34,4 | 34,5 | 84,6 | 34,7 | 34,8         | 34,8         | 34,9         | 35,0   | 35,1 | 35,2 | 35,8 | 35,4 | 35,6 | <b>85</b> ′8  |
| Grade            | 37 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | 35,6 | 85,7 | 35,8         | <b>35,</b> 8 | 35,9         | . 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,3 |      | 36,6 | 36'8          |
| J                | 88 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,7         | 36,8         | 36,9         | 87,0   | 87,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,6 | 37'8          |
|                  | 39 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,6         | 37,7         | <b>87,</b> 8 | 87,9   | 38,0 | 38,2 |      |      | 38,6 | 38'8          |
|                  | 40 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 36,4 | 38,5         | 38,6         | 88,7         | 38,8   | 38,9 | 39,1 | 39,2 |      | 39,6 | <b>39,</b> '8 |

v. T Azur Bestimmung des Fettes in der Milch mittelst Marchand's

1/10 Cubikcentimeter Aetherfettlösung in der calibrirten

| 4/40 Cubik-Centimeter<br>Aetherfettlösung | entsprechen Fottgehalt<br>in Procenten | 4/10 Cubik-Centimeter<br>Aetherfettlösung | entsprechen Fettgelait<br>in Procenten |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                         | 1,339                                  | 14                                        | 8,991                                  |
| 1,5                                       | 1,441                                  | 14,5                                      | 4,093                                  |
| $oldsymbol{2}$                            | 1,543                                  | 15                                        | 4,195                                  |
| 2,5<br>3                                  | 1,645                                  | 15,5                                      | 5,297                                  |
| 3                                         | 1,747                                  | 16                                        | 4,899                                  |
| 3,5                                       | 1,849                                  | 16,5                                      | 4,501                                  |
| 4                                         | 1,951                                  | 17                                        | 4,628                                  |
| 4,5                                       | 2,053                                  | 17,5                                      | 4,792                                  |
| 5                                         | 2,155                                  | 18                                        | 4,956                                  |
| 5,5                                       | 2,257                                  | 18,5                                      | 5,129                                  |
| 6                                         | 2,359                                  | 19                                        | 5,306                                  |
| 6,5                                       | 2,461                                  | 19,5                                      | 5,483                                  |
| 7                                         | 2,563                                  | 20                                        | 5,660                                  |
| 7,5                                       | 2,665                                  | 20,5                                      | 5,837                                  |
| 7,5<br>8                                  | 2,767                                  | 21                                        | 6,020                                  |
| 8,5                                       | 2,869                                  | 21,5                                      | 6,269                                  |
| 9′                                        | 2,971                                  | 22                                        | 6,518                                  |
| 9,5                                       | 3,073                                  | 22,5                                      | 6,767                                  |
| 10                                        | 3,175                                  | 23                                        | 7,016                                  |
| 10,5                                      | 3,277                                  | 24,5                                      | 7,265                                  |
| 11                                        | 3,379                                  | 24                                        | 7,514                                  |
| 11,5                                      | 3,481                                  | 24,5                                      | 7,763                                  |
| 12                                        | 3,588                                  | 25                                        | 8,012                                  |
| 12,5                                      | 3,685                                  |                                           | 8,261                                  |
| 13                                        | 3,787                                  | 25,5<br>26                                | 8,510.                                 |
| 13,5                                      | 3,889                                  | 26,5                                      | 8,759                                  |

BELLE. (Wärmegrade der Milch).

| 15 | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 18 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,8 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,8 | 20,5 | 20,7  |
| 19 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 49,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 |      | 21,5 | 21,7  |
| 20 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 |       |
| 21 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,8 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |      |       |
| 22 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 28,1 | 23,8 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7  |
| 23 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5 |       |
| 24 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 25,1 | 25,8 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7  |
| 25 | 25,1 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 27,5 |       |
| 26 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,2 |      | 28,6 | 28,8  |
| 27 | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 |      | 29,7 | 29,8  |
| 28 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29'3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 |      | 30,7 |       |
| 29 | 29,1 | 29,8 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 80,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 |      | 31,7 | 82,0  |
| 80 | 80,1 | 30,8 | 30,5 | 80,7 | 80,9 | 81,1 | 31,3 | 81,5 | 81,7 | 31,9 | 82,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 |       |
| 81 | 31,2 | 31,4 | 81,6 | 31,8 | 82,0 | 32,2 | 82,4 | 32,6 | 32,8 | 38,0 | 33,2 | 33,4 |      | 33,9 | 34'1  |
| 32 | 82,2 | 32,4 | 82,6 | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,9 | 84,1 | 84,8 | 34,5 |      |      |       |
| 83 | 33,2 | 33,4 | 38,6 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 85,4 | 35,6 |      | 36,1 | 36,8  |
| 34 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 85,6 | 35,9 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 87,4  |
| 35 | 35,2 | 85,4 | 35,6 | 85,8 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 86,6 | 36,9 | 37,2 | 37,4 | 87,7 | 38,0 | 38,3 | 88,5  |
| 36 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 87,5 | 37,7 | 38,0 | 38,3 | 88,5 | 38,8 | 39,1 | 39,4 | 89,7  |
| 87 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 40,2 | 40,5 |       |
| 38 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,9 | 39,2 | 89,4 | 39,7 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,8 | 41,6 |       |
| 39 | 39,2 | 89,4 | 39,6 | 39,9 | 40,2 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 43,,( |
| 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 48,5 | 43,8 | 44,   |

Lactobutyrometer nach B. Tollens und Fr. Schmidt. Röhre entsprechen dem Fettgehalte in 100 CC Milch,

| /10 Cubik-Centimeter<br>Aetherfettlösung | entsprechen Fettgehalt<br>in Procenten | 4/40 Cubik-Centimeter<br>Aetherfettlösung | entsprechen Fettgehal<br>in Procenten |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 27                                       | 9,008                                  | 40                                        | 15,482                                |
| 27,5                                     | 9,257                                  | 40,5                                      | 15,781                                |
| 28                                       | 9,506                                  | 41                                        | 15,980                                |
| 28,5                                     | 9,755                                  | 41,5                                      | 16,229                                |
| 29                                       | 10,004                                 | 42                                        | 16,478                                |
| 29,5                                     | 10,253                                 | 42,5                                      | 16,727                                |
| 30                                       | 10,502                                 | 43                                        | 16,976                                |
| 30,5                                     | 10,752                                 | 43,5                                      | 17,225                                |
| 31                                       | 11,000                                 | 44                                        | 17,474                                |
| 31,5                                     | 11,249                                 | 44,5                                      | 17,725                                |
| <b>32</b>                                | 11,498                                 | <b>4</b> 5                                | 17,972                                |
| <b>32,</b> 5 .                           | 11,747                                 | 45,5                                      | 18,221                                |
| 33                                       | 11,996                                 | <b>4</b> 6                                | 18,470                                |
| 33,5                                     | 12,245                                 | 46,5                                      | 18,719                                |
| 34                                       | 12,494                                 | 47                                        | 18,968                                |
| 34,5                                     | 12,743                                 | 47,5                                      | 19,217                                |
| 35                                       | 12,992                                 | 48                                        | 19,466                                |
| 85,5                                     | 13,241                                 | 48,5                                      | 19,715                                |
| 36                                       | 13,490                                 | 49                                        | 19,964                                |
| 36,5                                     | 18,789                                 | 49,5                                      | 20,218                                |
| 37                                       | 13,988                                 | 50                                        | . 20,462                              |
| 87,5                                     | 14,237                                 | 50,5                                      | 20,711                                |
| 38                                       | 14,486                                 | 51                                        | 20,960                                |
| 88,5                                     | 14,735                                 | 51,5                                      | 21,209                                |
| 39                                       | 14,984                                 | 52                                        | 21,458                                |
| 89,5                                     | 15,233                                 | 52,5                                      | 21,707                                |

VI. TABELLE,

(nach Balling)

zur Bestimmung der Stärke und der Trockensubstanz in den Kartoffeln nach dem specifischen Gewichte.

| Specifisches<br>Gewicht | Gehalt an<br>Stärke | Gehalt an<br>Trockensub-<br>stanz | Specifisches<br>Gewicht | Gehalt an<br>Stärke | Gehalt an<br>Trockensub<br>stanz |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1,060                   | 9,54                | 16,96                             | 1,096                   | 17,75               | 25,42                            |
| 1,061                   | 9,76                | 17,18                             | 1,097                   | 17,99               | 15,66                            |
| 1,062                   | 9,98                | 17,41                             | 1,098                   | 18,23               | 25,91                            |
| 1,063                   | 10,20               | 17,64                             | 1,099                   | 18,46               | 26,15                            |
| 1,064                   | 10.42               | 17,87                             | 1,100                   | 18,70               | 26,40                            |
| 1,065                   | 10,65               | 18,10                             | 1,101                   | 18,93               | 26,64                            |
| 1,066                   | 10,87               | 18,33                             | 1,102                   | 19,17               | 26,88                            |
| 1,067                   | 11,09               | 18,56                             | 1,103                   | 19,41               | 27,13                            |
| 1,068                   | 11,32               | 18,79                             | 1,104                   | 19,65               | 27,37                            |
| 1,069                   | 11,54               | 19,02                             | 1,105                   | 19,89               | 27,62                            |
| 1,070                   | 11,77               | 19,26                             | 1,106                   | 20,13               | 27,86                            |
| 1,071                   | .11,99              | 19,49                             | 1,107                   | 20,87               | 28,11                            |
| 1,072                   | 12,22               | 19,72                             | 1,108                   | 20,61               | 28,36                            |
| 1,073                   | 12,45               | 19,95                             | 1,109                   | 20,85               | 28,61                            |
| 1,074                   | 12,67               | 20,18                             | 1,110                   | 21,09               | 28,86                            |
| 1,075                   | 12,90               | 20,42                             | 1,111                   | 21,33               | 29,10                            |
| 1,076                   | 18,12               | 20,65                             | 1,112                   | 21,57               | 29,35                            |
| 1,077                   | 18,35               | 20,89                             | 1,113                   | 21,81               | 29,60                            |
| 1,078                   | 13,58               | 21,13                             | 1,114                   | 22,05               | 29,85                            |
| 1,079                   | 18,81               | 21,36                             | 1,115                   | 22,30               | 80,10                            |
| 1,080                   | 14,04               | 21,60                             | 1,116                   | 22,54               | 80,85                            |
| 1,081                   | 14,27               | 21,83                             | 1,117                   | 22,78               | 80,60                            |
| 1,082                   | 14,50               | 22,07                             | 1,118                   | 23,03               | 30,85                            |
| 1,083                   | 14,73               | 23,31                             | 1,119                   | 28,27               | 31,10                            |
| 1,084                   | 24,96               | 22,54                             | 1,120                   | 28,52               | 31,36                            |
| 1,085                   | 15,19               | 22,78                             | 1,121                   | 23,76               | 31,61                            |
| 1,086                   | 15,42               | 23,02                             | 1,122                   | 24,01               | 31,86                            |
| 1,087                   | 15,65               | 28,26                             | 1,123                   | 24,25               | 32,11                            |
| 1,088                   | <b>15,8</b> 8       | 28,50                             | 1,124                   | 24,50               | 82,36                            |
| 1,089                   | 16,11               | 23,74                             | 1,125                   | 24,75               | 32,62                            |
| 1,090                   | 16,35               | 23,98                             | 1,126                   | 24,99               | 32,87                            |
| 1,091                   | 16,58               | 24,22                             | 1,127                   | 25,24               | 33,13                            |
| 1,092                   | 16,81               | 24,46                             | 1,128                   | 25,49               | 33,38                            |
| 1,093                   | 17,05               | 24,70                             | 1,129                   | 25,74               | 33,64                            |
| 1,094                   | 17,28               | 24,94                             | 1,130                   | 25,99               | 33,90                            |
| 1,095                   | 17,52               | 25,18                             | 1,131                   | 26,24               | 34,16                            |
| . • }                   |                     |                                   |                         |                     |                                  |
|                         |                     |                                   |                         |                     |                                  |

### VII. TABELLE

(nach Holdefleiss)

zur Bestimmung der Stärke und der Trockensubstanz in den Kartoffeln nach dem specifischen Gewicht.

|                          |                      |                                    |                          |                      | · .                                |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Specifisches<br>Gewicht, | Gehalt an<br>Stärke. | Gehalt an<br>Trocken-<br>substanz. | Specifisches<br>Gewicht. | Gehalt an<br>Stärke. | Gehalt an<br>Trocken-<br>substanz. |
|                          |                      |                                    | 1.                       |                      |                                    |
| 1,070                    | 14,36                | 18,02                              | 1,116                    | 22,18                | 27,27                              |
| 1,071                    | 14,43                | 18,14                              | 1,117                    | 22,40                | 27,54                              |
| 1,072                    | 14,51                | 18,27                              | 1.118                    | 22,61                | 27,75                              |
| 1,078                    | 14,60                | 18,40                              | 1,119                    | 22,82                | 27,99                              |
| 1,074                    | 14,69                | 12,54                              | 1,120                    | 23,05                | 28,23                              |
| 1,075                    | 14,79                | 18,69                              | 1,121                    | 23,27                | 28,47                              |
| 1,076                    | 14,89                | 18,83                              | 1,122                    | 23,49                | 28,71                              |
| 1,077                    | 15,00                | 18,98                              | 1,123                    | 23,70                | 28,05                              |
| 1,078 -                  | 15,12                | 19,14                              | 1,124                    | 23,92                | 29,19                              |
| 1,079                    | 15,24                | 19,30                              | 1,125                    | 24,18                | 29,43                              |
| 1,080                    | 15,37                | 19,46                              | 1,126                    | 24,34                | 29,66                              |
| 1,081:                   | 15,50                | 19,63                              | 1,127                    | 24,55                | 29,90                              |
| 1,082                    | 15,63                | 18,81                              | 1,128                    | 24,76                | 30,13                              |
| 1,083                    | 15,77                | 19,99                              | 1,129                    | 24,97                | 30,36                              |
| 1,084                    | 15,92                | 20,17                              | 1,130                    | 25,17                | 30,59                              |
| 1,085                    | 16,07                | 20,35                              | 1,181                    | 25,38                | 80,82                              |
| 1,086                    | 16,22                | 20,54                              | 1,132                    | 25,58                | 31,05                              |
| 1,087                    | 16,38                | 20,73                              | 1,133                    | 25,78                | 31,28                              |
| 1,088                    | 16,54                | 20,92                              | 1,184                    | 25,97                | 31,50                              |
| 1,089                    | 16,71                | 21,12                              | 1,135                    | 26,17                | 81,72                              |
| 1,090                    | 16,88                | 21,32                              | 1,136                    | 26,36                | 31,94                              |
| 1,091                    | 17,05                | 21,53                              | 1,137                    | 26,55                | 32,16                              |
| 1,092                    | 17.28                | 21,74                              | 1,138                    | 26,73                | 32,47                              |
| 1,093                    | 17,41                | 21,95                              | 1,139                    | 26,91                | 32,58                              |
| 1,094                    | 17,59                | 22,16                              | 1,140                    | 27,09                | . 82,79                            |
| 1,095                    | 17,78                | 22,37                              | 1,141                    | 27,27                | 33,00                              |
| 1,096                    | 17,97                | 22,59                              | 1,142                    | 27,44                | 83,20                              |
| 1,097                    | 18,16                | 22,81                              | 1,143                    | 27,61                | 33,40                              |
| 1,098                    | 18,36                | 23,03                              | 1,144                    | 27,77                | 33,60                              |
| 1,099                    | 18,56                | 23,26                              | 1,145                    | 27,98                | 33,79                              |
| 1,100                    | 18,76                | 23,48                              | 1,146                    | 28,09                | <b>33,9</b> 8                      |
| 1,101                    | 18,96                | 23,71                              | 1,147                    | 28,24                | 34,17                              |
| 1.102                    | 19,16                | 23,94                              | 1,148                    | 28,39                | 34,36                              |
| 1,103                    | 19,37                | 24,17                              | 1,149                    | 28,53                | 34,54                              |
| 1,104                    | 19,58                | 24,40                              | 1,150                    | 28,67                | 34,71                              |
| 1,105                    | 19,79                | 24,64                              | 1,151                    | 28,80                | 34,88                              |
| 1,106                    | 20,01                | 24,87                              | 1,152                    | 28,93                | 85,05                              |
| 1,107                    | 20,22                | 25,11                              | 1,153                    | 29,05                | 35,22                              |
| 1.108                    | 20,43                | 25,35                              | 1,154                    | 29,17                | 35,38                              |
| 1,109                    | 20,65                | 25,58                              | 1,155                    | 29,28                | 85,53                              |
| 1,109<br>1,110           | 80,86                | 26,82                              | 1,156                    | 29,39                | 35,68                              |
| 1,111                    | 21,08                | 26,06                              | 1,157                    | 27,49                | 85,83                              |
| 1,112                    | 21,30                | 26,30                              | 1,158                    | 29,58                | 85,97                              |
| 1,113                    | 21,52                | 26,54                              | 1,159                    | 29,68                | 36,11                              |
| 1,114                    | 21,74                | 26,79                              | 1,160                    | 29,76                | 36,24                              |
| 1,115                    | 21,96                | 27,03                              |                          |                      |                                    |
| •                        | ,                    | }                                  | 1                        | }                    |                                    |
|                          |                      |                                    | l                        | 1                    |                                    |

VIII. TABELLE

über Volumprocente und Mischungsverhältnisse alkoholischer Flüssigkeiten.

Normaltemperatur 15,55°C nach Brix.

| des Weingeistes bei<br>15,55° C. | Alkohol Liter. |                          | Zusammensiehung<br>Liter. | Gewicht eines Liter<br>Weingeist bei 15,550 |  |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                  |                | Wasser Liter.            |                           | Kilogramm.                                  |  |
| 1,0000                           | 0              | 100,000                  | 0,000                     | 0,99783                                     |  |
| 0,9955                           | 1              | 99,055                   | 055                       | 99633                                       |  |
| , 9970                           | 2              | 98,111                   | 111                       | 99484                                       |  |
| 9956                             | 8              | 97,176                   | 176                       | 99344                                       |  |
| 9942                             | 4              | 96,242                   | 242                       | 99204                                       |  |
| 9926                             | . 5            | 95,307                   | 307                       | 99065                                       |  |
| 9915                             | <b>6</b> -     | 94,382                   | 882                       | 98985                                       |  |
| 9902                             | 7 .            | 93,458                   | 458                       | 98805                                       |  |
| 9890                             | <b>.</b> 8     | 92,543                   | 548                       | 98685                                       |  |
| <b>987</b> 8                     | 9              | 91,629                   | 629                       | 98565                                       |  |
| 9866                             | 10             | 90,714                   | 714                       | 98446                                       |  |
| 9854                             | 11             | 89,799                   | 799                       | 98326                                       |  |
| 9843                             | 12             | 88,895                   | 895                       | 98216                                       |  |
| 9832                             | 13             | 8 <b>7,</b> 9 <b>9</b> 0 | 990                       | 98107                                       |  |
| 9821                             | 14             | 87,086                   | 1.086                     | 97997                                       |  |
| 9811                             | 15             | 86,191                   | 191                       | 97897                                       |  |
| 9800                             | 16             | 85,286                   | 286                       | 97788                                       |  |
| 9790                             | 17             | 84,392                   | 392                       | 97688                                       |  |
| 9780                             | 18             | 88,397                   | 497                       | 97588                                       |  |
| 9770                             | 19             | 82,603                   | 608                       | 97488                                       |  |
| 9760                             | 20             | 81,708                   | 708                       | 97 <b>3</b> 88                              |  |
| 9750                             | 21             | 80,813                   | 813                       | 97288                                       |  |
| 9740                             | 22             | 79,919                   | 919                       | 97188                                       |  |
| 9729                             | 28             | 79,014                   | 2.014                     | 97088                                       |  |
| 9719                             | 24             | 78,119                   | 119                       | 96979                                       |  |
| 9709                             | <b>2</b> 5     | 77,225                   | 225                       | 96879                                       |  |
| 9698                             | 26             | 76,820                   | 320                       | 96767                                       |  |
| <b>968</b> 8                     | 27             | 75,426                   | 426                       | 96679                                       |  |
| 9677                             | <b>2</b> 8     | 74,521                   | 521                       | 96560                                       |  |
| 9666                             | 29             | 73,617                   | 617                       | 96449                                       |  |
| 9655                             | 30             | 72,712                   | 712                       | 96340                                       |  |
| 9 <mark>64</mark> 8              | 81             | 71,797                   | 797                       | 96221                                       |  |

Fortsetzung.

|                                 | TOO MARKET. WOLL           | goist enthalten | Zusammenziehung | Gewicht eines Liters               |  |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|
| des Weingeistes bei<br>15,55°C. | Alkohol Liter Wasser Liter |                 | nach Liter      | Weingelst bei 15,55°C<br>Kilogramm |  |
| 0,9681                          | 82                         | 70,888          | 2,883           | 0,96101                            |  |
| 9618                            | 88                         | 69,958          | 958             | 95971                              |  |
| 9605                            | 84                         | 69,033          | 3,034           | - 95841                            |  |
| 9592                            | 85                         | 68,109          | 109             | 95712                              |  |
| 9579                            | 86                         | 67,184          | 184             | 95582                              |  |
| 9565                            | 87                         | 66,250          | 250             | 95442                              |  |
| 9550                            | <b>8</b> 8                 | 65,305          | 805             | 95292                              |  |
| 9535                            | 89                         | 64,361          | 861             | 95143                              |  |
| 9519                            | 40                         | 68,406          | 406             | 94983                              |  |
| 9503                            | 41                         | 62,451          | 451             | 94823                              |  |
| 9487                            | 42                         | 61,497          | 497             | 94664                              |  |
| 9470                            | <b>4</b> 3                 | 60,592          | 532             | 94494                              |  |
| 9452                            | 44                         | 59,558          | 558             | 94315                              |  |
| 9435                            | <b>4</b> 5                 | 58,593          | 593             | 94145                              |  |
| 9417                            | 46                         | 57,618          | 618             | 93966                              |  |
| 9899                            | 47                         | 56,644          | 8,644           | 98786                              |  |
| 9881                            | <b>4</b> 8                 | 55,669          | 669             | 98606                              |  |
| 9362                            | 49                         | 54,685          | 685             | 98417                              |  |
| 9343                            | 50                         | 53,700          | 700             | 93227                              |  |
| 9823                            | 51                         | 52,705          | 705             | 98028                              |  |
| 9303                            | 52                         | 51,711          | 711             | 92828                              |  |
| 9283                            | 53                         | 50,716          | 716             | 92628                              |  |
| 9263                            | 54                         | 49,722          | 722             | 92429                              |  |
| 9242                            | 55                         | 48,717          | (8,717)         | 92219                              |  |
| 9221                            | 56                         | 47,712          | 712             | 92020                              |  |
| 9200                            | 57                         | 46,708          | 708             | 91800                              |  |
| 9178                            | 58                         | 45,693          | 698             | 91581                              |  |
| 9156                            | 59                         | 44,678          | 678             | 91361 ·                            |  |
| 9134                            | 60                         | 43,664          | 664             | 91142                              |  |
| 9112                            | . 61                       | 42,649          | 649             | 90922                              |  |
| 9090                            | . 62                       | 41,635          | 685             | 90708                              |  |
| 9067                            | 63                         | 40,610          | 610             | 90478                              |  |
| 9044                            | 64                         | 39,586          | 586             | 90244                              |  |
|                                 | 65                         | 38,561          | 561             | 90014                              |  |

Fortsetzung.

| VolumGewicht                    | 100 Liter Wein | geist enthalten | Zusammenziehung | Gewicht eines Liters                |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| des Weingeistes bei<br>15,55° C | Alkohol Liter  | Wasser Liter    | nach Liter      | Weingeist bei 15,55° (<br>Kilogramm |
| 0,8997                          | 66             | 37,526          | 8,526           | 0,89775                             |
| 89 <b>73</b> .                  | 67             | 36,492          | 492             | 89535                               |
| . 8949                          | 68             | 35,457          | 457             | 8929 <b>6</b>                       |
| 8925                            | <b>69</b> ·    | 34,423          | 423             | 89056                               |
| 8900                            | 70             | <b>33,37</b> 8  | 378             | 88806                               |
| 8875                            | 71             | 82,888          | 333             | 88557                               |
| 8850                            | <b>72</b> .    | 31,289          | 289             | 88305                               |
| 8825                            | 78             | 80,244          | 244             | 88058                               |
| 8799                            | 74             | 29,190          | 190             | 87799                               |
| 8773                            | 75             | 28,135          | 135             | 87540                               |
| 8747                            | . 76           | 27,080          | 080             | 87280                               |
| 872 <b>0</b>                    | 77             | 26,016          | 016             | 87011                               |
| 8693                            | <b>7</b> 8     | 24,951          | 2,951           | 86741                               |
| 8666                            | 79             | 23,877          | 877             | 86472                               |
| 8639                            | 80             | 22,822          | 822             | 86202                               |
| 8611                            | - 81           | 21,747          | 747             | 85923                               |
| 8583                            | · 82           | 20,673          | 673             | 85644                               |
| 8555                            | 83             | 19,598          | 598             | 85864                               |
| 8526                            | 84             | 18,514          | 514             | 85075                               |
| 8496                            | 85             | 17,419          | 419             | 84776                               |
| 8466                            | 86             | 16,324          | 824             | 84476                               |
| 8436                            | 87             | 15,280          | 235             | 84177                               |
| -8405                           | 88             | 14,125          | 125             | 83867                               |
| 8373                            | 89             | 13,011          | 011             | <b>8354</b> 8                       |
| 8339                            | . 90           | 11,876          | 1,876           | 83209                               |
| 8306                            | 91             | 10,751          | 751             | 82880                               |
| 8272                            | 92             | 9,617           | 617             | 82540                               |
| 8237                            | 93             | 8,472           | 472             | 82191                               |
| 8201                            | 94             | <b>7,3</b> 18   | <b>3</b> 18     | 81832                               |
| 8164                            | 95             | 6,153           | 153             | 81463 <sup>-</sup>                  |
| 8125                            | 96             | 4,968           | 0,968           | 81074                               |
| 8084                            | 97             | 3,764           | 764             | 80665                               |
| 8041                            | 98             | 2,539           | 589             | 80253                               |
| 7995                            | 99             | 1,285           | 285             | 79776                               |
| 7946 ·                          | 100            | 0,000           | 000             | 79287                               |

## Anhang.

Beschreibung des zu Anfang des Jahres 1881 im Schweinefleische entdeckten:

#### Distomum musculare suis nova species.

In der «Zeitschrift für mikroskopische Fleischschau und populäre Mikroskopie», herausgegeben von H. C. J. Duncker (Berlin. 1. Febr. 1881. Jahrgang II. Heft 3,

Seite 23) finden wir folgenden Passus:

Am 1. Januar 1881 erhielt H. C. J. Duncker von dem Fleischbeschauer G. Leunis in Waldenburg (Sachsen) ein Schreiben, worin ihm mitgetheilt wurde, dass letzterer im Zwerchfell eines Schweines egelähnliche mikroskopische Thierchen gefunden hätte, mit gleichzeitiger Zusendung von Fleischproben, in denen die Thierchen enthalten sein sollten.

H. C. J. Duncker berichtet darüber nun Folgendes:

In 5 Quetschpräparaten war unter dem Mikroskope bei 300maliger Vergrösserung nichts zu entdecken, erst im sechsten Präparate fand er 2 der von Leunis er-wähnten Würmer, und zwar einen in dem das Fleisch umgebenden Wasser und einen zwischen den Muskelfasern des Fleisches. Einen eigenthümlichen Eindruck machte der freie, im Wasser liegende Wurm. Derselbe hatte, bezüglich seiner Bewegungen, die grösste Aehnlichkeit mit dem im Mastdarme der Frösche vorkommenden Distomum clavigerum. Bald dehnte er sich ganz lang aus, bald zog er den Vordertheil gleichsam in sich hinein; er ballte sich zu einer Kugel zusammen, streckte den Vorderkörper wieder langsam hervor, dehnte und krümmte sich.

Aehnlich suchte sich das zwischen den Muskelfasern befindliche Thier zu bewegen, es wurde aber wegen Mangel an Raum daran verhindert.

In Gemeinschaft mit den Professoren W. Hesz (Hannover), R. Leuckardt (Leiprick) und A. Begenstecher (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Haidlaber), (Ha

zig) und A. Pagenstecher (Heidelberg), denen Zeichnungen dieses Parasiten zur Beurtheilung vorgelegt worden waren, wurde nun folgende Beschreibung dieses Parasiten gemacht:



Fig. 1 und 3: Habitus des Wurms.

Fig. 2 und 4: Der Wurm zu einer Kugel zusammengeballt.

Fig. 5 und 6: Entwickelungs-Stadien des Wurms.

Der Wurm (Fig. 1 und 3) ist ungefähr von der Grösse einer Trichinenkapsel und hat annähernd auch dieselbe Form. Er ist äusserst zart, dünn und von grauer Farbe. Am Vorderende befindet sich ein Saugemund a, von dem ein spitz verlaufender, dunkeler Streifen b nach hinten zu führt, welcher nach Leuckardt möglicher Weise der Stachel einer Circarie sein kann. In der Mitte des Thieres befindet sich ein Saugnapf c, der oben und seitwärts von dem weiss durchschimmernden, blind endigenden Magensäcken ee umgeben ist. Diese Magensäcke scheinen sich abwechselnd zusammenzuziehen, denn mitunter ist nur einer derselben sichtbar. Seitwärts von jedem Magensacke, nach dem äusseren Rande zu liegen 2 grosse Drüsenzellen d, welche offenbar den Geschlechtsorganen zugezählt werden müssen, und die nach A. Pagenstecher wahrscheinlich symmetrische Dottersäcke eines geschlechtlich unreifen Thieres sind. Ob die Kanäle ff Ausführungsgänge dieser Drüsen sind, ob sie nach vorn hin blind endigen, oder ob sie hier in einander übergehende Schlingen bilden, ist bis jetzt nicht entschieden worden. Am hinteren Körpersheile des Thieres befinden sich 2 kontraktile Blasen g, welche mit einem nach oben verlaufenden Wassergefässsysteme h in Verbindung stehen. Diese Blasen ziehen sich abwechselnd zusammen, so dass man mitunter alle beide, mitunter nur eines derselben sieht.

Bei der Contraction wird ein am hinteren Ende des Thieres mündender Kanal

sichtbar.

Nach den Berichten von dem Fleischbeschauer G. Leunis sollen sich gleichzeitig in der Leber betreffender Schweine Egel (Distomum hepaticum) befunden haben. Duncker ist daher der Ansicht, dass man es hier mit den Cercarien des Leberegels zu thun habe.

Duncker giebt nun folgende Untersuchungsmetheode zur Auffindung dieser Distomen an.

«Man wähle als Untersuchungsobject diejenigen Stellen des Zwerchfells, welcheder Leber zu nächst liegen, entnehme den Muskelbundeln mittelst der Scheere möglichst feine Querschnitte, bringe diese mit reichlich Wasser auf den Objectträger und lege das Deckglas vorläufig lose auf. Jetzt untersuche man vor allen Dingen das, das Object umgebende, Wasser auf Würmer. Findet man hier keine, so achte man darauf, ob sich zwischen den Muskelfasern unförmliche psorospermienschlauchähnliche, graue Gebilde wurmförmig bewegen. Ist dies der Fall und sind es die gesuchten Thiere, so wird man auch sofort die halbmondförmigen, weisslich schimmernden Magenschläuche im Innern derselben erkennen. Mitunter treten sie deutlicher hervor, wenn man das Deckglas leise hin- und herschiebend etwas andrückt».

Vielbeschäftigte Fleischbeschauer, denen Duncker die Würmer zeigte, erzählten, sie glauben die Würmer wiederholt gesehen zu haben, hätten sie aber, da sie bewegungslos gewesen seien (sie waren vielleicht erdrückt), für Sehnen, Psorospermienschläuche u. drgl. gehalten. Hieraus ist zu entnehmen, dass wir es kaum mit einem

seltenen Vorkommnisse zu thun haben.

# Sachregister. (Alphabetisch geordnet.)

| A.                      |      | Se                      | ite | S                       | Seite      |
|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|------------|
| 8                       | eite | Alkoholische Getränke   | 84  | Aphidina pisi (Erbsen-  |            |
| Aal                     | 22   | Alligator-Birne 1       | 137 | blattlaus)              | <b>6</b> 8 |
| Absynthin               | 86   | Allium Cepa lutea 1     | 32  | Aphis avenae, Hafer-    |            |
| Abacatas                | 187  | Allium Cepa rosea 1     | 132 | blattlaus               | 57         |
| Acarus farinae (Mehl-   | 1    |                         | 132 | Apium graveolens (Sel-  |            |
| milbe)                  | 50   | » sativum vulg. 1       | 132 | lerie)                  | 130        |
| Accipenser              | 24   | » Schoenoprasum         | i   | Aprikosen               | 134        |
| Achach                  | 120  |                         | 132 | Arabin                  | 3          |
| Achroodextrin           | 67   | Allyljodür 1            | 145 | Arabinsäure in Zucker-  |            |
| Ackerklee               | 54   | Aloe im Biere           | 86  | rüben                   | 124        |
| Ackerweizen             | 52   | Alstroemeria edulis     | 64  | Arabinsäure in der Me-  |            |
| Aepfel                  | 134  | Ameisensäure im Fleisch | 14  | lasse                   | 82         |
| AepfelsäureBestimmung   | 8    | » im Arac 1             | 107 | Arabische Bohne         | 130        |
| » im Tabak              | 120  | Amerikanischer künst-   | l   | Arac aus Reis           | 106        |
| » Gehalt in             |      | licher Kumyss           | 38  | Arac künstlicher        | 107        |
|                         | 134  | Amidosaure in Kartof-   | 1   | Arachis hypogaea        | <b>48</b>  |
| Aepfelwein              | 101  | feln 1                  | 122 | Arbuse od. Angurie od.  | 128        |
| Agar-Agar               | 26   | Ammoniak im Regen-      | 1   | Wassermelone            | 128        |
| Agaricus campestris     | 140  |                         | 46  | Areca Catechu           | 121        |
| » · emeticus            | 141  | Ammoniak im Tabak       | 118 | Areca Nuss              | 121        |
| » fascicularis          | 141  | » in der Eis-           | 1   | Aracacia Kartoffel      | 124        |
| » muscarius             | 141  | maschine l              | 151 | Arillus Myristicae      | 142        |
|                         | 102  |                         | 147 | Armagnac                | 106        |
| Aesculus Hippocastanum  |      |                         | 137 | Arrow-root              | 66         |
| Aether-Eismaschine      | 152  | Amygdalus communis      | 136 | Arsa od. Arka           | 37         |
| Agrostema Githago       | 52   | Amylalkoholim Brannt-   | - 1 | Arsen in saurer Milch   | 30         |
| Alaun im Brote          | 77   | weine 1                 | l07 | Artemisia draçunculus   | 134        |
| im Weine                | 90   | Amylalkohol im Biere    | 86  | Artischoke              | 124        |
| Albumin                 | 1    | Amylum-Ptyalose         | 5   | Artocarpus incisa       | 68         |
| Alcalien, Bestimmung    | _    | Anacardium occidentale  |     | Asche, quantitative Be- |            |
| derselben               | 9    |                         | 184 | stimmung derselben      |            |
| Ale (Porter)            | 84   |                         | 139 | in den Nahrungsmit-     | _          |
| Alectorolophus hirsutes | 53   | Anatomie der Auster     | 22  | teln                    | 8          |
| Alhagi-Manna            | 83   |                         | 145 | Asparagin               | <b>2</b>   |
| Alkaloïde, Bestimmung   | _    | Principal Principal 2   | 134 | » in Zucker-            |            |
| derselben in Pflanzen   | 6    |                         | 118 | rüben                   | 124        |
| Alkohol, Bestimmung     | _    | Anguillula tritici      | 51  | Asparaginsaure          | 2          |
| desselben               | 7    |                         | 129 | Asparagus officinalis   | 130        |
| Alkohol in Aepfeln      | 136  | Anglo-Swiss Cond. Milk  | 69  | Astragalkaffee          | 112        |
| » Gehalt im Biere       | 86   | Anisoplia fruticula     | 50  | Aubergine               | 128        |
| » » im Brote            | 72   | (Getreidelaubkäfer)     |     | Austern (Anatomie der-  | ,          |
| » » im Brannt-          | 100  | Anisoplia agricola      | 50  | selben)                 |            |
| wein                    | 106  |                         | 146 | Avogato-Birne           | 137        |
| » » im Cham-            |      |                         | 144 |                         |            |
| pagner                  |      | Anthoxantum edoratum    |     | В.                      |            |
| » » in Süss-            | 100  |                         | 135 | — <del>*</del>          | 1.0        |
| weinen                  | 100  |                         | 123 | Baccae Aurantii         | 142        |
| » » in Weinen           | 100  | Aphidina lavigera       | 136 | » Coccognidii           | 141        |
| Palm, Nahrungsmittel.   |      |                         |     | 12                      |            |

|                         | Seite |                                  | Stite | 8                        | Seite       |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| Bachwasser              | 147   | Blausäure im Rauch de            | R     | Brown Iolly              | 128         |
| Backen des Brotes       | 72    | Tabaks                           | 121   | Bruchus granarius, Le-   |             |
| Backmehl (Liebig's)     | 71    | > im Kirsch-                     |       | guminosenkaefer          | 62          |
| Backpulver (Horsford-   | "     | wasser                           | 109   | Bruchus pisi, Erbsenkä-  | -           |
| Liebig's)               | 71    | Blume oder Bouquet               |       | fer                      | 62          |
| Bacterien im Wasser     | 147   | der Weine                        | 90    | Bruchus rufimanus, Boh-  |             |
| Badlaschan wasser       |       |                                  | 126   |                          | 62          |
|                         | 128   | Blumenkohl                       | 18    | nenkäfer                 | 86          |
| Backlaschan             | 128   | Blut                             | 10    | Brucin im Biere          |             |
| Banane                  | 137   | Blutschnee                       | 10    | Brunnenwasser            | 146         |
| Bananen-Stärke          | 136   | » -Asche                         | 18    | Buchweizen               | 56          |
| Bandaseife              | 142   | n -Laus                          | 136   | » -Asche                 | 56          |
| Baobab                  | 68    | » -Wurst                         | 20    | » -Grütze                | 59          |
| Barsch                  | 22    | Bockbier                         | 84    | » -Kleie                 | 58          |
| Batate                  | 122   | Boeksen der Weine                | 93    | » -Stärke                | 56          |
| Bauchspeichelsaft       | 61    | Boheasäure                       | 112   | Buchöl                   | 48          |
| Baumöl                  | 48    | Bohnen                           | 60    | Buffbohnen               | 130         |
| Baumwollsamenöl         | 48    | » -Asche                         | 60    | TO COL MICHIGAN          | 126         |
| Becherblume (Bimber-    |       | » -Kaefer                        | 62    | Duote                    | 121         |
| nell)                   | 134   | » -(Pfeffer)Krau                 |       | Büschelschwamm oder      |             |
| Beduinenbrod            | 169   | » -Stärke                        | 60    | (Schwefelkopf)           | 141         |
| Beggiota alba im Wasser | 146   | Boletus edulis                   | 140   | Butter, Gewinnung        | 88          |
| Beifuss (Artemisia dra- |       | » Satanas                        | 141   | » -Verfälschung          | <b>3</b> 8  |
| cunculus)               | 134   | Bombucbutter                     | 40    | » -Fett                  | <b>3</b> 8  |
| Bengalenthee            | 114   | Borax im Biere                   | 86    |                          | 126         |
| Benzaldehyd             | 137   | <ul> <li>in der Milch</li> </ul> | 31    | » -Milch*                | 42          |
| Benzoesäure             |       | Bonta maré                       | 110   | » -Säureim Magen         | 163         |
| » in Vanille            |       | Botrytis grisea                  | 77    | » » im Johan-            | •           |
| Bernsteinsäure bei der  |       | Botys salicealis, Hirse-         |       | nisbrot                  | <b>13</b> 8 |
| Gährung im Weine        | 90    | Zünsler                          | 61    | » im Meth                | 101         |
| Bernsteinsäure, Bestim- |       | Bourdon-Wein                     | 102   | n im Rauch               | 1           |
| mung im Weine           | 105   | Bourbon-Thee                     | 114   | d. Tabaki                | 121         |
| Betain im Futterrunkel  | 124   | Branntwein                       | 106   | Butterschmalz            | <b>4</b> 2  |
| » in der Melasse        | 82    | Brassica napus                   | 126   | Butterungsprocess        | <b>4</b> 3  |
| » in Zuckerrüben        | 124   | n rapa                           | 126   | Bytylsenföl              | 131         |
| Beta alba               | 124   | n botrytis                       | 126   | Byssus (Pilzin der blau- |             |
| » altissima             | 124   | » bullata                        | 126   | en Milch)                | <b>3</b> 0  |
| » rapacea               | 125   | » capitata                       | 126   | 222-2-2002               |             |
| » rubra                 | 124   | » caulorapa                      | 130   |                          |             |
| » vulgaris              | 124   | » conica                         | 126   | C.                       |             |
| Betelnuss               | 120   | » gemmifera                      | 126   |                          |             |
| Bier                    | 84    | » oleracea                       | 127   | Cabin                    | 76          |
| - Asche                 | 86    | » percrispa                      | 126   | Cacao                    | 114         |
| » -Couleur              | 86    | » rubra                          | 126   | n -Asche                 | 116         |
| » -Essig                | 109   | » praecox                        | 126   | » -Butter                | 116         |
| » -Würze                | 86    | Bringoll                         | 128   | Cacavello                | 114         |
| Bignette                | 137   | Brochetta (colle fran-           |       | Caiffa-Chocolade         | 116         |
| Bimbernell (Becher-     |       | che)                             | 26    | Cajoubaum                | 117         |
| blume)                  | 134   | Brot, Bereitung ver-             |       | Calandra oryzae          | 59          |
| Birnen                  | 134   | schiedener Sorten                | 74    | Calendula officinalis    | 145         |
| Biscuits (englische)    | 76    | Brot des Brotbaumes              | 68    | Calluna                  | 83          |
| » Kindermehle           | 69    | Brot des Affenbrot-              | -     | Campecheholzim Weine     | 91          |
| » -Kleber               | 78    | baumes                           | 68    | Camellia sasanqua        | 113         |
| Bitter-Liqueure         | 108   | Brot aus Gerste                  | 76    | Candlenuss               | 48          |
| Bitterklee im Biere     | 86    | » aus Hafer                      | 76    | Candiszucker             | 81          |
| Bittermandelöl          | 137   | » aus Roggen                     | 75    | Caneel                   | 142         |
|                         | 162   | » aus Weizen                     | 75    | Canna-Stärke             | 64          |
| Bittere Maniok          | 68    | » Commiss-                       | 77    | Capate                   | 133         |
| Blassrothe Zwiebeln     | 132   | » schwedisches                   | 76    | Capsicin                 | 142         |
| Blauholz im Weine       | 91    | » türkisches                     | 74    | Capsicol                 | 142         |
| Blausäure in Frucht-    | 01    | Brombeeren                       | 135   | Capsicum annuum          | 142         |
| kernen                  | 137   | Bromus secalinus                 | 52    | » baccatum               | 142         |
| ACTUCI                  | 101   | Diomus secamus                   | 02    | , buccutum               |             |

...

|                                         | Serre |                                 | Serve      | 1                                          | Seite     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| Capsicum frutescens                     | 142   | Citronensäure in Obs            | t-         | Cumarin im Zucker                          | 80        |
| » longum                                | 142   | früchten                        | u.         | » in Kräutern                              | 135       |
| Capucine                                | 133   | Beeren                          | 136        | Curculio granarius                         | 51        |
| Caravanenthee                           |       | ⇒ im Tabak                      | 120        | Curcuma-Štärke                             | 14        |
| Cardamom                                | 144   | Citrullusgurke                  | 129        | Curry                                      | 59        |
| Cardamomum longum                       | 145   | Citrus Aurantium                | 135        | •                                          |           |
| » rotundu                               | n 145 | » vulgaris                      | 185        |                                            |           |
| Cardol                                  | 117   | Clavaria flava                  | 140        | D.                                         |           |
| Carnin im Fleisch                       | 14    | Coca                            | 120        |                                            |           |
| Carotin                                 | 126   | Cocain                          | 121        | Dakka                                      | 120       |
| Carthamus tinctoria                     | 145   | Cochenille im Weine             | 90         | Darmsaft                                   | 161       |
| Carven                                  | 145   | Cochlearea armoracea            | 130        | Datteln                                    | 184       |
| Carvol                                  | 145   | Cocus nucifera                  | 138        | Daucus carota                              | 126       |
| Caryophillin                            | 143   | Cocosnuss-Milch                 | 138        | Dextrin                                    | 66        |
| Caryophillus aromati-                   |       | » -Fett                         | 138        | » in Obstfrüch-                            | •         |
| cus                                     | 142   | Cocculi indici im Biere         |            | ten u. Beeren                              | 136       |
| Casein in der Milch                     | 28    | Coccus manniparus               | 88         | » quantitative                             |           |
| » im Käse                               | 42    | Cognac aus Weintrester          |            | Bestimmung                                 |           |
| Cassava-Stärke                          | 64    | Cognac aus Riesling-            | - 100      | im Biere                                   | 88        |
| Cassida nebulosa et tig-                |       | wein                            | 107        | » neben Rohr-                              | -         |
| Liuw                                    | 125   | Cognac künstlicher              | 107        | " ricker                                   | 3         |
| Caviar                                  | 24    | Coffein im Kaffee               | 110        | Dextrin-Mehle                              | 66        |
| Cayenne-Pfeffer                         | 142   | Coffin's Kindermehl             | 70         | Dextrose, Vorkommen                        | 67        |
| Cayenne-Floner<br>Cercarien im Schweine |       | Cola acuminata                  | 120        |                                            | 01        |
|                                         |       | Colanüsse                       | 121        | Dextrose, quantitative<br>Bestimmung neben |           |
| Cecidomya cerealis, Ge-                 |       | Colchicin im Biere              | 86         |                                            | 4         |
| treideschändler                         | 57    |                                 | 24         | Laevulose                                  | _         |
| Cecidomya pisi<br>Cécilbrot             | 181   | Colla piscium<br>Colle franche  | 26         | Dextrose, quantitative                     |           |
|                                         | 74    | Colonialzucker                  |            | Bestimmung neben                           | 4         |
| Cellulose, quantitative                 |       |                                 | 80         | Rohrzucker                                 | 60        |
| Bestimmung                              | 5     | Coloquinten im Biere            | 86         | Dhurra                                     | 120       |
| Ceratonia Siliqua                       | 138   | Colorado-Käfer •<br>Commissbrot | 127        | Djamba<br>Diatamasaan im Wassaan           |           |
| Cerealien                               | 48    |                                 | 77         | Diatomaceen im Wasser                      |           |
| Cerebrin im Eigelb                      | 28    | Conaque Brot                    | 68         | Dictamia-Chocolade                         | 116       |
| Cervelatwurst                           | 20    | Condensirte Milch               | <b>3</b> 6 | Dill (Anethum graveo-                      | 104       |
| Cetraria Islandica                      | 138   | Conditor-Waaren                 | 79         | lens)                                      | 184       |
| Ceylonmoos                              | 26    | Congotabak                      | 120        | Distomum hepaticum                         | 176       |
| Chaeromyces                             | 141   | Conservirung v. Bier            | 158        | Distomum musculare sui                     |           |
| Champagner                              | 100   | » » Brot                        | 157        | im Schweinefleisch                         | 175       |
| Champiguon                              | 140   | » » Butter                      | 157        | Dorsch                                     | 22        |
| Chaptalisiren der Weine                 |       | » » Eiern                       | 157        | Doryphora decemlinea-                      | 105       |
| Chavica officinarum                     | 140   | » » Fleisch                     |            | ta (Coloradokäfer                          | 127       |
| Chinesische Gelatine                    | 26    | » » Früchte                     |            | Drathwurm                                  | 127       |
| Chocolade                               | 116   | Gurken,                         |            | Dschin-Dschen                              | 26        |
| » -Verfälschun-                         |       | Bohnen,                         |            | Drusenöl                                   | 107       |
| gen<br>Chalantaria im Einelb            | 118   | Pilzen                          | 158        |                                            |           |
| Cholesterin im Eigelb                   | 28    | » » Milch                       | 158        | =                                          |           |
| Chondrin                                | 19    | » » Wein u.                     |            | E.                                         |           |
| Chondrogen                              | 19    | Most                            | 158        |                                            |           |
| Choorie                                 | 40    | » » Wasser                      |            | Eicheln, Zusammenset-                      | • • •     |
| Chrysophansäure                         | 110   | Coriander                       | 144        | zung                                       | 138       |
| Churrus                                 | 120   | Coryllus Avellana               | 138        | Eicheln, als Kaffeesur-                    |           |
| Cichorie                                |       | Cracker                         | 76         | rogat                                      | 139       |
| Cider, - Ubst-od. Frucht-               |       | Crocus Orientalis               | 144        | Eier von Fischen (Ro-                      |           |
| wein                                    | 101   | » vernus                        | 145        | gen)                                       | 24        |
| Cinnamom. Ceylanicum                    |       | » sativus                       | 145        | » » Kibitzen                               | 29        |
| Cinguantino                             | 59    | Cruciferenol                    | 48         | » » Vögeln                                 | 29        |
| Cisme-Rosinen                           | 81    | Cucumis Citrullus               | 128        | » -Asche                                   | 28        |
| Citronen                                | 135   | » melo L.                       | 128        | Eier pflanze                               | 128       |
| Citronensaft                            | 135   | » Pepo L.                       | 128        | Eiertafeln                                 | 29        |
| Citronensaure, Bestim-                  |       | » sativus L.                    | 128        | Eigelb                                     | <b>28</b> |
| mung derselben)                         | 18    | Cucurbita pepo                  | 128        | Eiweiss                                    | 28        |
| ••                                      |       | • •                             | ,          |                                            |           |

| 1                       | Seite      | !                       | Seite | 1                                       | Seite      |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| Eis                     | 149        | Essigsäure im Wein      | 105   | Fluss-Aal                               | 22         |
| Eingemachte Früchte     |            | Essigsprit              | 108   | » -Barsch                               | 22         |
| und Gemüse              | 138        | Estragon                | 134   | » -Wasser                               | 147        |
| Eiserzeugung durch      |            | Eucalyptus dumosa       | 82    | Flutgras                                | 61         |
| Kältemischung           | 149        | Eumolpus vitis L., Weir |       | Formica analis, After-                  | O.         |
|                         |            | stockfallkäfer          | 91    | ameise                                  | 81         |
| Eiserzeugung durch Ver  |            |                         | 1     |                                         | OI         |
| dampfen von Flüs-       |            | Exportbier              | 84    | Formica sacharivora,                    | 0.         |
| sigkeiten               | 150        | Extract im Biere        | 88    | Zuckerameise                            | 81         |
| Eismaschine zur Erzeu-  |            | » » Weine               | 104   | Fraxinus Ornus                          | 88         |
| gung von Kunsteis       | 151        | Extractstoffe in Nah-   |       | Frerich's Kindermehl                    | 70         |
| Eiweiss als Lockerungs- | •          | rungsmitteln, Bestim-   |       | Frauenmilch                             | 32         |
| mittel beim Brot-       |            | mung                    | 8     | Fruchtsäfte, Färbung                    |            |
| backen                  | 71         |                         | - 1   | derselben                               | 79         |
| Eiweiss, Zusammenset-   |            | _                       | į     | Fruchtweine                             | 101        |
| zung                    | <b>2</b> 8 | F.                      | l     | Fructus aurantii                        | 142        |
| Elæocarpus copalliferus | 45         |                         | i     | Frühlings-Blätterpilz                   | 141        |
| Elaïdin-Probe           | 40         | Fahamthee               | 114   | Fuchsin im Weine                        | 91         |
| Elatteria Cardamom.     | 144        | Farbstoffe in Conditor- |       | » in Würsten                            | 21         |
| Elater segetis          | 127        | waaren, erlaubte und    |       | Fucus Amansii                           | 26         |
| Emulsin                 | 137        | unerlaubte              | 79    | Fuselöl im Branntwein                   |            |
| Endivien-Salat          | 132        | Farbstoffe in Weinen    | 90    | » v » Biere                             | 86         |
|                         | 144        | Farinha                 | 68    | Futterrunkel                            | 125        |
| Englisches Gewürz       |            |                         |       | r atterranker                           | 120        |
| Entenhirse              | 61         | Faust u. Schuster's     |       |                                         |            |
| Entenfleisch            | 16         | Kindermehle             | 69    | <b>^</b> .                              |            |
| Entomostraceen im       |            | Feigen                  | 134   | G.                                      |            |
| Wasser                  | 146        | » -Kaffee               | 110   | <i>a</i> , ,                            |            |
| Enzian im Biere         | 86         | Feldbohnen              | 61    | Gadus molva                             | 25         |
| Epilobium angustifolium | 113        | » -Huhn                 | 16    | » morhua                                | 25         |
| Erbsenkäfer             |            | » -Salat                | 132   | Gährung beim Biere                      | 84         |
| Erbsen                  | 62         | Fett, Bestimmung des-   | . [   | » » Weine                               | 90         |
| » -Asche                | 62         | selber in der Milch     | 29    | Galactin in der Milch                   | 30         |
| » -Fleischtafeln        |            | Fett - Extractionsappa- | .     | Galactodendron utile                    | 36         |
| » -Kaefer               | 62         | rat von Fr. Soxhlet     | 2     | Galambutter                             | 40         |
| » -Kleie                |            | Fettkäse                | 42    | Galgant                                 | 144        |
| » -Mehl                 | 63         | Finnen im Fleische      | 15    | Galle                                   | 160        |
| » -Stärke               | 63         | Fische                  | 22    | Gallisiren der Weine                    | 90         |
| » -Gallmücke            | 131        | Fischfett               | 24    | Gamma-Eule                              | 129        |
| Erdäpfel                | 124        | Fischfleisch            | 22    | Gans                                    | 16         |
| Erdbeeren               | 185        | » -Asche                | 22    | Gartenerbsen                            | 190        |
| Erdbirne                | 124        | Fischrogen-Käse         | 24    | Gefügel                                 | 16         |
| Erdbrod od. Himmel-     |            | » -Gift                 | 23    | Gefrorenes                              | 138        |
| brod                    | 69         | Fleisch, Bestandtheile  | 1     | Gelatine                                | 26         |
|                         | 122        | desselben               |       | Gelbe Möhre                             | 126        |
| Erde, essbare           | 138        |                         | 14    | Gelber Schnee                           | 146        |
| Erdnuss                 | -          | Fleisch von Geflügel    | 16    |                                         | 146        |
| » -Oel                  | 48         | » vom Hammel            | 16    | Grüner Schnee                           |            |
| Erythrodextrin          | 67         | » » Kalbe               | 16    | Gemuse, eingemachte                     | 138        |
| Erkennung von Blut      |            | » von der Kuh           | 16    | Genever                                 | 106        |
| Essbare Nachtschatten   | 182        | » vom Ochsen            | 16    | Gentianin oder Gentiopi-                |            |
| Essbare Vogelnester     |            | » » Pferde              | 16    | crin im Biere                           | 86         |
| der Salangenschwalbe    |            | » Schwein               | 16    | Genussmittel, alkaloid-                 |            |
| Eselsmilch              | <b>84</b>  | » » Wilde               | 16    | haltige                                 | 108        |
| Essigälchen             | 109        | » -Asche                | 14    | Genussmittel, alkoho-                   |            |
| » -Haus                 | 108        | » -Extract              | 20    | lische                                  | 84         |
| » -Kahm                 | 108        | » aus Pökelbrüh         | ie 20 | Gerber's Lacto-Legumi-                  |            |
| » -Mutter               | 108        | » -Krankheiten          | 14    | nose                                    | <b>7</b> 0 |
| » -Säure im Essig       | 108        | Fleischsaft - Praeparat | ,     | Gerber's Kindermehle                    | 69         |
| » » Biere               | 89         | von Valentine           | 20    | Gerbsäure, Bestimmung                   |            |
| » » Fleisch             |            | Fleischemulsion         | 20    | derselben in Nah-                       |            |
| » » imMet               |            | Fleischzwieback         | 20    | rungsmitteln                            | 7          |
| » in Pflanzer           |            | Fliegenschwamm          | 141   | Gerbsäure, im Kaffee                    | 110        |
| » im Tabak              | 120        | Flugbrand des Getreide  |       | » » Thee                                | 112        |
| " III Tanar             | 420        | Transmin des Acertin    | ~ 01  | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eite                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerste ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54                                                                                                                                              | Gunpuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                                                                                                                                     | Hopfen-Bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89                                                                                   |
| Gersten-Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54                                                                                                                                              | Gurke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128                                                                                                                                     | " -Harz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89                                                                                   |
| » -Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | Gurunsaure im Sudan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | l -()el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89                                                                                   |
| » -Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                                                                                                                                              | Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                                                                                                                                     | " -Surrogata im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| » Kleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                                                                                                                                              | Gypsen der Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90                                                                                                                                      | Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86                                                                                   |
| 36.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54                                                                                                                                              | Cypson der Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                       | Hordeum distiction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                                                                                   |
| 37.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | nolistichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54                                                                                   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                                                                                              | H,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | , polisticitori<br>vulgare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                               | п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | Horford's Backpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71                                                                                   |
| » -Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56                                                                                                                                              | W. Janah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                                                                                                                                     | Hordeum trifurcatum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Ges-en-gebin                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83                                                                                                                                              | Hachyach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55                                                                                   |
| Gepanzerte Monaden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Hadschisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                                                     | Löffelgerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136                                                                                  |
| Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146                                                                                                                                             | Hadschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                   |
| Gestielte Monaden im                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Häring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22                                                                                                                                      | Houlican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                                                                                   |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146                                                                                                                                             | Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56                                                                                                                                      | Hühner-Eier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                   |
| Getränke (alkoholische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | "-Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                                                                                                                                      | " -Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76                                                                                   |
| Getreide-Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                                              | "-Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76                                                                                                                                      | Hungersnoth-Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| " -Blasenfuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                              | "-Grütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56                                                                                                                                      | Transferra (opensonany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141                                                                                  |
| " -Essig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109                                                                                                                                             | "-Kleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                                                                                                                                      | Huile blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                                                   |
| Körner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48                                                                                                                                              | "-Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57                                                                                                                                      | Hysginum, Alge im Blut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 40                                                                                 |
| -Mehle, Verfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                               | Hahnenfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146                                                                                  |
| schungen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                                                                                                                                              | Hahnenkamm (clavaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Hyson- od. Haysonthee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112                                                                                  |
| Getreidelaubkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                              | flava)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Getreidebauf käfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                              | Haidekraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Gewürze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                                                                                                                                             | Haltica oleracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129                                                                                                                                     | i,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Gewürznelken                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142                                                                                                                                             | Hammelfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                      | To Consume to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| Giffey-Schiele's Kinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Hanföl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48                                                                                                                                      | Iaffnamoos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69                                                                                                                                              | Harnsäure im Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                      | laggeryzucker od. Palm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٨.                                                                                  |
| Giftreizker                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                                                                                             | Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80<br>68                                                                             |
| Gliadin (Pflanzenleim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52                                                                                                                                              | , in der Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                                                                                                                                      | Iaka-Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118                                                                                  |
| Glutamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                               | Haschisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| im Futterrunke                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 124                                                                                                                                           | Haselnuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138                                                                                                                                     | Ichtyocolle française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                                                   |
| " -Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124                                                                                                                                             | Hasenfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                      | 200200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128                                                                                  |
| Gluten-Casein                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54                                                                                                                                              | Hausenblase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                      | Ikra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | TINGATINIAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Hex paraguayensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115                                                                                  |
| Fibrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E4                                                                                                                                              | Uanahuhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 1                                                                                                                                    | made Paragraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| " -Fibrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                                                                                                                                              | Haushuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                      | Illipebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                   |
| Glutin (Knochenleim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                              | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82                                                                                                                                      | Illipebutter<br>Indigo im Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Glutin (Knochenleim)<br>Glycerin im Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19<br>89                                                                                                                                        | Hecht<br>Hefe beim Brotbacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82<br>70                                                                                                                                | Illipebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40<br>92                                                                             |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere Weine                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19<br>89<br>105                                                                                                                                 | Hecht<br>Hefe beim Brotbacken<br>Heidelbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82                                                                                                                                      | Illipebutter<br>Indigo im Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>92<br>68                                                                       |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsäure                                                                                                                                                                                                                                                      | 19<br>89<br>105                                                                                                                                 | Hecht<br>Hefe beim Brotbacken<br>Heidelbeeren<br>Heidelbeerensaft im                                                                                                                                                                                                                                                           | 82<br>70<br>185                                                                                                                         | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40<br>92<br>68<br>81                                                                 |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb                                                                                                                                                                                                                                             | 19<br>89<br>105<br>28                                                                                                                           | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine                                                                                                                                                                                                                                                              | 82<br>70<br>185<br>92                                                                                                                   | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40<br>92<br>68                                                                       |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside                                                                                                                                                                                                                                   | 19<br>89<br>105<br>28<br>6                                                                                                                      | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus                                                                                                                                                                                                                                            | 82<br>70<br>185<br>92<br>48                                                                                                             | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40<br>92<br>68<br>81                                                                 |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant                                                                                                                                                                                                                        | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121                                                                                                               | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus                                                                                                                                                                                                                                  | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124                                                                                                      | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40<br>92<br>68<br>81<br>144                                                          |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace                                                                                                                                                                                                         | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66                                                                                                         | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus , tuberosus Helix pomatia, Weinber                                                                                                                                                                                                         | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124                                                                                                      | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40<br>92<br>68<br>81<br>144                                                          |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline                                                                                                                                                                                               | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66                                                                                                   | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg                                                                                                                                                                                                          | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-<br>93                                                                                          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14                                        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsäure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot                                                                                                                                                                                   | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74                                                                                             | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta                                                                                                                                                                              | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-<br>93<br>140                                                                                   | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14                                        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsäure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten                                                                                                                                                                          | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137                                                                                      | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier                                                                                                                                                       | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-<br>93<br>140<br>e 86                                                                           | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur                                                                                                                                                                                                              | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14                                        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose                                                                                                                                                                | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137                                                                                      | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl                                                                                                                                 | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>e 86<br>) 126                                                                  | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita-                                                                                                                                                                                      | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14                                        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost                                                                                                                                                       | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>54                                                                           | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin                                                                                                                      | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-<br>93<br>140<br>6 86<br>126<br>187                                                             | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita- tive Bestimmung des-                                                                                                                                                                 | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14                                        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen                                                                                                                                               | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>54                                                                           | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtū                                                                                                   | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5<br>93<br>140<br>6 86<br>126<br>187<br>125                                                       | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita- tive Bestimmung des- selben                                                                                                                                                          | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124                                 |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl                                                                                                                                     | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55                                                                     | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtu                                                                                                   | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>e 86<br>126<br>187<br>125<br>141                                               | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita- tive Bestimmung des- selben Iohannisbeeren                                                                                                                                           | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124                                 |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling                                                                                                                           | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55                                                                     | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hoxenpilz Himbeeren                                                                               | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>e 86<br>) 126<br>187<br>125<br>141<br>185                                      | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot                                                                                                                                              | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124                                 |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl                                                                                                                                     | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55                                                                     | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtu                                                                                                   | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>e 86<br>126<br>187<br>125<br>141                                               | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisberen Iohannisbrot Isländisches Moos                                                                                                                             | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen                                                                                       | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55<br>52<br>130<br>1 59                                                | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus " tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse                                                           | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>e 86<br>) 126<br>187<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60                          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot                                                                                                                                              | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen "Gerste                                                                              | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>64                                          | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse a -Asche                                                    | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5<br>93<br>140<br>6 86<br>126<br>137<br>125<br>141<br>135<br>67<br>60<br>60                       | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita- tive Bestimmung des- selben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas                                                                                                               | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer                                                                        | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>157<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>54<br>56                                    | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse  Asche Herdelbeeren Herzen Herzen                           | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-98<br>140<br>6 86<br>126<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>80<br>87                           | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantita- tive Bestimmung des- selben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas                                                                                                               | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere " Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen " Gerste                                                                    | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>64                                          | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus " tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse " -Asche " -Bier " -Mehl                                  | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>8-<br>93<br>140<br>8-<br>86<br>126<br>137<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>60<br>87<br>60      | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas                                                                                                       | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer                                                                        | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>157<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>54<br>56                                    | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus  tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse  - Asche - Bier - Mehl - Stärke                            | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-98<br>140<br>8-86<br>126<br>187<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>60                          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung des- selben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J. Jamaika-Pfeffer od. Nel-                                                                        | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3<br>138<br>138<br>24        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen  "Gerste "Hafer Guajava-Apfel                                                        | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>56<br>136                                   | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus " tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse " -Asche " -Bier " -Mehl                                  | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-98<br>140<br>8-86<br>126<br>187<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>60                          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J.  Jamaika-Pfeffer od. Nelken-Pfeffer                                                                | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3                            |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Urütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer Guajava-Apfel "Birne                                         | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>137<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>56<br>136<br>136                            | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus  tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse  - Asche - Bier - Mehl - Stärke                            | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5-98<br>140<br>8-86<br>126<br>187<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>60                          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J.  Jamaika-Pfeffer od. Nel- ken-Pfeffer Jatropha Mannihot                                           | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3<br>138<br>24               |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Granaten Granulose Granulose Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Urütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer Guajava-Apfel "-Birne Guarana Guineakorn Guildine | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>157<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>54<br>56<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136 | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus  "tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtu Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse  "-Asche "-Bier "Mehl "-Stärke Hollundersaft im Weine     | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5 98<br>140<br>8 86<br>125<br>141<br>185<br>67<br>60<br>80<br>87<br>60<br>60<br>90                | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisbeeren Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J.  Jamaika-Pfeffer od. Nel- ken-Pfeffer Jatropha Mannihot                                           | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3<br>138<br>138<br>24        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granulose Granaten Granulose Granulose Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Urütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer Guajava-Apfel "-Birne Guarana Guineakorn Guildine | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>157<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>54<br>56<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136 | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus  "tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse  "-Asche "-Bier "-Mehl "-Stärke Hollundersaft im Weine    | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5<br>98<br>140<br>6 86<br>126<br>127<br>125<br>141<br>185<br>60<br>60<br>60<br>90<br>109          | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisberen Iohannisberen Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J.  Jamaika-Pfeffer od. Nel- ken-Pfeffer Jatropha Mannihot Jeherbe puante Juglans regia | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3<br>138<br>138<br>24        |
| Glutin (Knochenleim) Glycerin im Biere  "Weine Glycerinphosphorsaure im Eigelb Glycoside Goël-kant Gomme d'Alsace Gommeline Graham-Brot Granaten Granaten Granulose Grasrost Graupen Griesmehl Gründling Grüne Erbsen Grütze aus Buchweitzen "Gerste "Hafer Guajava-Apfel "Birne Guarana Guineakorn                      | 19<br>89<br>105<br>28<br>6<br>121<br>66<br>66<br>74<br>157<br>4<br>55<br>55<br>22<br>130<br>1 59<br>54<br>56<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136 | Hecht Hefe beim Brotbacken Heidelbeeren Heidelbeerensaft im Weine Helianthus annuus  tuberosus Helix pomatia, Weinberg schnecke Helvella esculenta Herbstzeitlose im Bier Herzkohl (Savoyerkohl Hesperidin Heterodera Stachtü Hexenpilz Himbeeren Himmelsbrod Hirse AscheBierMehlStärke Hollundersaft im Weine Holzessig Honig | 82<br>70<br>185<br>92<br>48<br>124<br>5 93<br>140<br>6 86<br>126<br>137<br>125<br>141<br>135<br>67<br>60<br>60<br>60<br>60<br>109<br>82 | Illipebutter Indigo im Weine Indischer Brotfrucht- baum Inesamner Rosinen Ingwer Inosinsäure im Fleisch im Fleisch- extract Inosit im Fleisch Inulin im Topinambur Invertzucker, quantitative Bestimmung desselben Iohannisberen Iohannisberen Iohannisbrot Isländisches Moos Isinglas  J.  Jamaika-Pfeffer od. Nel- ken-Pfeffer Jatropha Mannihot Jeherbe puante Juglans regia | 40<br>92<br>68<br>81<br>144<br>14<br>20<br>14<br>124<br>3<br>138<br>138<br>138<br>24 |

|                                    | Seite | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite         | Seite                            |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Judenkirsche                       | 68    | Kleberbrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75            | Kuhbutter 38                     |
| Juka, bittere                      | 68    | Kleber im Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49            |                                  |
|                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49            |                                  |
| Juka, süsse                        | 69    | » quantitative Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Kümmel 144                       |
|                                    |       | stimmung desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | » -Oel 145                       |
|                                    |       | Kleie von Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58            | Kumys (asiatischer) 36           |
| K.                                 |       | » » Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54            | » französischer 37               |
|                                    |       | » » Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56            | » kunştlicher 36                 |
| W. 11                              | 100   | » » Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58            | » amerikanischer 39              |
| Kabbes (Weisskraut)                | 126   | » » Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52            | » Zusammensetzung                |
| Kachetiner Wein                    | 98    | » » Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50            | desselben 36                     |
| Kältemischungen                    | 149   | Knäckebrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74            | Kunstbutter (französ.) 38        |
| Kabliau                            | 22    | Knoblauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132           | » holländ. 40                    |
| Kappa                              | 123   | » -Oel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133           | » österreich. 40                 |
| Kapernthee                         | 112   | Knochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18            | » Zusam-                         |
| Käse                               | 42    | » -Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76            | mensetzung derselben 40          |
| " -Farben                          | 42    | » -Leim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19            | Kunsteis 151                     |
| " -Feet                            | 42    | n -Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18            | Kunsthefe beim Brot-             |
| " magerer                          | 42    | » Zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200           | backen 71                        |
| " -Milbe                           | 42    | setzung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18            | Kürbis 128                       |
| " -Molken                          | 44    | Knollen und knollige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100           | » -Citrone 137                   |
| Kaffee                             | 180   | Wurzelstöcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130           | » -Oel 48                        |
| , -Asche                           | 110   | Knollenblätterpilz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141           | Kurilischer Thee 114             |
| " Varfalaahungan                   |       | Knorpelleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19            | Kwas 108                         |
| desselben                          | 110   | Kochsalz (Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |
| Ranmhlätten                        | 111   | desselben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156           |                                  |
| Carbeitura                         | 110   | Kochsalz im Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85            | _                                |
| " Surregrata                       | 110   | Kockelskörner im Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86            | L.                               |
| Kaiffa-Chokolade                   | 116   | Kohlarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126           |                                  |
| Kalbfleisch                        | 16    | Kohlensäure im Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84            | Lachs 22                         |
| Kalifornische Weine                | 96    | Company of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam |               | Lactobutyrometer von             |
| Kameelmilch                        | 34    | Sec. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Marchand 33                      |
| -Asche                             | 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Lactochrom in d. Milch 30        |
|                                    | 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | DWOODOULDER IN C. BELLIN         |
| Kaninchen (Lapins)                 | 2.2   | » » Rauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121           | Discourage construction          |
| Kapern<br>Kapern                   | 132   | des Tabaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CO. 404 (SC.) | Laevulin                         |
| Karamanowöl                        | 25    | Kohl-Erdfloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129           | » im Topinambur 124              |
| Karpfen                            | 22    | Kohlrabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130           | Laevulose neben Rohr-            |
| February - Eier                    | 24    | Kohlrabsöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48            | ZUOROI ZU CIZOTITO               |
| Kartoffeln, Zusammen-              |       | Kohlrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126           | Laevulose neben Dex-             |
| setzung derselben                  | 122   | Koloradokäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127           | trose zu erkennen u.             |
| Kartoffel-Krankheiten              | 123   | Kölner Kaffeesurrogat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Zu Desuminem                     |
| " -Asche                           | 122   | Kongoe-Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112           | Laevulose in Obst-               |
| " -Fett                            | 122   | Kontinentalkaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112           | früchten 136                     |
| " -Mehl                            | 123   | Kopfsalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132           | Lagerbier, Darstellung           |
| , -Pilz                            | 123   | Kornfäule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57            | » Zusammensetzung 84             |
| " -Stärke                          | 123   | Kornelkirsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136           | La Kao 79                        |
| " -Zucker (Stärke                  |       | Kornkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51            | Lamamilch 34                     |
| zucker)                            | 80    | Kornmotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51            | Lambic-Faro-Bier 84              |
| Kastanien                          | 138   | Kornwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51            | Langer Pfeffer 140               |
| Kauji-Grütze                       | 60    | Kornrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52            | Lapins (Kaninchen) 16            |
| Kaviar                             | 24    | Krähenaugen im Biere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86            | Lauch (Porrée) 132               |
| Kelengu                            | 123   | Krammetsvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16            | Laurus Cinnamomum 142            |
| Kermesbeerensaft im                |       | Krebse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22            | Leberegel im Schweine 176        |
| Weine                              | 93    | Kreatin im Fleische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16            | Leberthran 24                    |
| Ketzin (Judenkaviar)               | 25    | > Fleischextract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20            | Leberwurst 20                    |
| Khadirasara                        | 12    | Kreitnelken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142           | Lecithin im Eigelb 28            |
| Kibitzeier                         | 29    | Krume beim Brote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72            | » in Bohnen u.                   |
| Kindermehle                        | 69    | Krystallzucker (Farina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Erbsen 131                       |
| Kirschen                           | 134   | Kuhfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16            | Legumin in Bohnen 62             |
| Kirschwasser                       | 108   | Kukurutz (Mais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58            | » in Erbsen 63                   |
|                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |
| Kirscher (Kaffee)                  | 111   | Kuhmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142           | n in Lingan ha                   |
| Kirscher (Kaffee)<br>Kischmisch 81 | 111   | Kuhmilch<br>» -Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28<br>30      | » in Linsen 64<br>Leguminosen 60 |

|                                         | Seite      | Seite S                                                                                | Seite      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Leguminosen-Käfer                       | 62         | Makrele, frische 22 Milch-Branntwein                                                   | 85         |
| Ligustrumbeeren im                      |            | » gesalzene 22 » condensirte                                                           | 86         |
| Wein                                    | 91         | Malaga-Wein 100 » vom Esel                                                             | 84         |
| Leim aus Knochen                        | 19         | Maltose im Biere 84 » von Frauen                                                       | 32         |
| » aus Knorpel                           | 19         | Malvenfarbstoff im                                                                     | 35<br>34   |
| » Zusammensetzung<br>Leimgebende Stoffe | 19<br>19   | Weine 90   » vom Kameel<br>  Malz-Essig 109   » von Katzen                             | 85         |
| Leinöl                                  | 48         | » -Extract 54 » von Kühen                                                              | 28         |
| Leiocome                                | 66         | » -Gummi (Dextrin) 66   » vom Kuhbaum                                                  | 36         |
| Leng (Gadus molva)                      | 25         | » -Surrogate bei der » vom Lama                                                        | 34         |
| Lepsima sacharina,                      |            | Bereitung v. Bier 86   » vom Schaf                                                     | 34         |
| Zuckergast                              | 80         | » -Zucker (Maltose) 85   » vom Schwein                                                 | 34         |
| Leptinotarsa decemli-                   | 107        | Mandeln 136   » von Stuten   Mandelöl 48   » -Albumin                                  | 34<br>28   |
| neata<br>Leptotrix im Wasser            | 127<br>147 | Mandelöl 48   » -Albumin   Mandragorablätter 120   » -Asche                            | <b>30</b>  |
| Lerp (Manna)                            | 82         | Mangostane 119 » -Casein                                                               | 28         |
| Lichenin (Moosstärke)                   |            | Maniok bitter 68, süsse 69 » -Proteïn                                                  | 28         |
| Liebesapfel (Tomaten)                   | - : :      | Mokka-Kaffee 109 » -Saure                                                              | 80         |
| Liebig's Backmehl                       | 71         | Manna 82 » -Waage nach Que-                                                            |            |
| <ul> <li>Fleischextract</li> </ul>      | 20         | » der Hebräer 83 venne                                                                 | 32         |
| » Kindersuppe                           | 70         | Mannagrütze 60 » -Wein                                                                 | 37         |
| » Malto-Legumi-                         | 70         | Mannit 82   » -Zucker<br>  Mangestin 119   Milchbaum                                   | 44<br>86   |
| nose<br>Linsen                          | 64         | Mangestin 119   Milchbaum<br>  Mannazucker (Mannit) 82   Mineralquellen,deutsch.       |            |
| » -Asche                                | 64         | Mannit im Meth 101 » russische                                                         |            |
| » -Mehl                                 | 65         | Maranta-Stärke 64 Mineralwässer                                                        | 154        |
| » -Stärke                               | 65         | Marmelo 136 Mirabellen                                                                 | 134        |
| Liqueure                                | 108        |                                                                                        | 133        |
| Lolium temulentum                       | 52         | Maslac 120 Mohnöl                                                                      | 48         |
| Lorbeersäure                            | 114        | Maulbeeren 135 Mohnsamen                                                               | 138        |
| Lügenthee (lia thea) Luft-Eismaschine   | 114<br>152 | Mbuju 68 Möhren<br>Meeraal 22 » fliege                                                 | 126<br>127 |
| Lumps-Zucker                            | 81         | Meerrettig 130 » melasse                                                               | 127        |
| Lupinen als Kaffeesur-                  |            | Mehl, Verfälschungen Mohrenhirse                                                       | 61         |
| rogat                                   | 110        | desselben 52 Mohrrübe                                                                  | 126        |
| Lucin                                   | 65         | Mehl von Buchweizen 58   Molken                                                        | 44         |
| Lumie                                   | 137        | » » Gerste 54 » -Asche                                                                 | 44         |
| Lupulin im Biere                        | 89         | n n Hafer 56 n -Essig<br>n n Hirse 121 n -Käse                                         | 44<br>44   |
| Lycoperdon Bovista                      | 140        | n n Hirse 121 n -Käse<br>n n Kartoffeln 123 n -Protein                                 | 45         |
| Lycopersicum esculen-<br>tum            | 128        | » für Kinder 69 » (saure)                                                              | 45         |
| -                                       | 120        | » aus Mais 58 » (stisse)                                                               | 45         |
|                                         |            | n n Roggen 52 Momeka                                                                   | 120        |
| M.                                      | •          | » » Stärke 58 Monaden im Wasser                                                        | 146        |
| 36                                      | =0         | » » Weizen 50 Monas prodigiosa                                                         | 78         |
| Maccaroni                               | 78         | Mehlmilbe   50   Moos, isländisches   Melampyrus arvensis   52   Moosstärke (Lichenin) | 138        |
| Macis<br>Madeira-Wein                   | 142<br>100 | 20   15                                                                                | 139<br>140 |
| Madhucabutter                           | 40         | Melasse-Syrup   82   Morchella conica<br>  Melis-Zucker   81   » esculenta             | 140        |
| Mafurra-Talg                            | 44         | Meloë 88 Most-Wein                                                                     | 90         |
| Magensaft                               | 160        | Melone 128 Mostrich (Senf)                                                             | 144        |
| Magerkäse                               | 42         | Melonen-Citrone 137 Mitscherlichsche Kör-                                              |            |
| Maguey (Met)                            | 102        | "-Essenz 139 perchen                                                                   | 117        |
| Mahwabutter od. Illepe                  |            | Menyanthin im Biere 86 Mucedin                                                         | 50         |
| Butter<br>Mais                          | 40<br>58   | Menschenblut 18   Mucor mucedo   Met (Magney) 102   Muess (Syrup)                      | 77<br>82   |
| » -Asche                                | 58         | Met (Maguey) 102   Muess (Syrup)   Meth (Honigwein) 101   Muscarin                     | 141        |
| » -Fett                                 | 58         | Methwurst 20 Muscat-Blüthe                                                             | 142        |
| » -Mehl                                 | 58         | Micrococcen (Speltpilz) 52 , -Butter                                                   | 142        |
| » -Stärke                               | 58         | Micrococcus prodigiosus 78                                                             | 142        |
| Maizena                                 | 58         | Milch 28 ", -Trauben                                                                   | 81         |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                              | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muskat-Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                | Palmwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102                                                                                                                                 | Pineytalg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44                                                                                                             |
| " Wurm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143                                                                                                | Palmenzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                  | Piper Betle L.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Muskelfaser d. Fleische                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 14<br>52                                                                                        | Pampelmos<br>Pampengo ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137<br>161                                                                                                                          | " germanicum                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141                                                                                                            |
| Mutterkorn<br>Mycoderma aceti 7                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 91                                                                                               | Panerenssaft Panicum italicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                                                  | nigrum<br>Piperin                                                                                                                                                                                                                                                            | 140<br>141                                                                                                     |
| vini                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91                                                                                                 | miliaceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                                                  | Pisang                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136                                                                                                            |
| Myristica moschata                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142                                                                                                | Pantherschwamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141                                                                                                                                 | Pisum sativum                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                                                                                                            |
| Myrosin im Senf                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145                                                                                                | Paprica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143                                                                                                                                 | Play od. Pylav                                                                                                                                                                                                                                                               | 59                                                                                                             |
| Myronsaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145<br>144                                                                                         | Paradiesfeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136                                                                                                                                 | Plusia gamma<br>Podloschan                                                                                                                                                                                                                                                   | 129                                                                                                            |
| Myrtus Pimenta                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152                                                                                                | Paraguay-Thee oder<br>Südsee-Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115                                                                                                                                 | Polynemus plebejus                                                                                                                                                                                                                                                           | 128<br>25                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Parkia Africana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110                                                                                                                                 | Polyporus ovinus                                                                                                                                                                                                                                                             | 140                                                                                                            |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Pasteurisiren der Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e 90                                                                                                                                | Polvilho                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Pasta guarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119                                                                                                                                 | Poma aurantii                                                                                                                                                                                                                                                                | 142                                                                                                            |
| Negro-Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                | Patinschan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128                                                                                                                                 | Porrée (Lauch)<br>Porter                                                                                                                                                                                                                                                     | 132                                                                                                            |
| Nelken-Gewürz<br>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142<br>148                                                                                         | Pectinstoffe im Tabak  » in Obstweinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118  <br>101                                                                                                                        | Portulak (Portulaca                                                                                                                                                                                                                                                          | 84                                                                                                             |
| Pfeffer                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144                                                                                                | » in Obstfrüchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | oleracea)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132                                                                                                            |
| Nematode-Rüben                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                                                                                                | Penicillium glaucum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78                                                                                                                                  | Portwein                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                            |
| Neunaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                                                                                 | Perlzwiebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132                                                                                                                                 | Potasche in der Milcl                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Nicotin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118                                                                                                | Peronospera betae Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | » anstatt Hefe fü                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| Niger-Rum<br>Nitrobenzol                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106<br>108                                                                                         | , infestans<br>, viciae de By                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122                                                                                                                                 | Backwerke<br>Poterium sanguisorba                                                                                                                                                                                                                                            | 71                                                                                                             |
| Nonpareille                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183                                                                                                | Peruanerthee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112                                                                                                                                 | glaucescens                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134                                                                                                            |
| Nucleïn im Eigelb                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28                                                                                                 | Petersilien-Oel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134                                                                                                                                 | Pouchong-Thee                                                                                                                                                                                                                                                                | 112                                                                                                            |
| Nudeln                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78                                                                                                 | Petiotisiren der Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                                                                                                                  | Presshefe beim Backe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Nusse.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188                                                                                                | Petits poies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139                                                                                                                                 | des Brotes                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71                                                                                                             |
| Nussöl<br>Nux moschata                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48<br>142                                                                                          | Petroleum-Aether zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Presskaviar                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 25                                                                                                           |
| Mux moscuata                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144                                                                                                | Bestimmung des Ho-<br>pfens in Bieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89                                                                                                                                  | Proteinstoffe, Bestim                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Pieffer, langer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140                                                                                                                                 | rungsmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Pfeffer, langer » schwarzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140                                                                                                                                 | rungsmitteln<br>Protococcus nivalis                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>146                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                 | » schwarzer<br>» spanischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140<br>142                                                                                                                          | Protococcus nivalis  » pluvialis                                                                                                                                                                                                                                             | 146<br>146                                                                                                     |
| Obers (Sahne)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                 | » schwarzer<br>» spanischer<br>» türkischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140<br>142<br>142                                                                                                                   | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol                                                                                                                                                                                                                                    | 146<br>146<br>48                                                                                               |
| Obers (Sahne)<br>Obst-Essig                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109                                                                                                | » schwarzer<br>» spanischer<br>» türkischer<br>» weisser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>142<br>142<br>140                                                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae                                                                                                                                                                                                                       | 146<br>146<br>48<br>127                                                                                        |
| Obers (Sahne)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | » schwarzer<br>» spanischer<br>» türkischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140<br>142<br>142<br>140                                                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim                                                                                                                                                                                                      | 146<br>146<br>48                                                                                               |
| Obers (Sahne)<br>Obet-Essig<br>Obstfrüchte<br>Obstwein<br>Ochsenblut                                                                                                                                                                                                                        | 109<br>134<br>101<br>18                                                                            | <ul> <li>schwarzer</li> <li>spanischer</li> <li>türkischer</li> <li>weisser</li> <li>Pfefferkraut (saturejia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140<br>142<br>142<br>140<br>134                                                                                                     | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae                                                                                                                                                                                                                       | 146<br>146<br>48<br>127<br>54                                                                                  |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische                                                                                                                                                                                                               | 109<br>184<br>101<br>18<br>48                                                                      | <ul> <li>schwarzer</li> <li>spanischer</li> <li>türkischer</li> <li>weisser</li> <li>Pfefferkraut (saturejia hortensis)</li> <li>Pferdefleisch, Zusammensetzung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | 140<br>142<br>142<br>140<br>134                                                                                                     | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte                                                                                                                                                                                        | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102                                                                           |
| Obers (Sahne) Obet-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein                                                                                                                                                                                          | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90                                                              | <ul> <li>schwarzer</li> <li>spanischer</li> <li>türkischer</li> <li>weisser</li> <li>Pfefferkraut (saturejia hortensis)</li> <li>Pferdefleisch, Zusammensetzung</li> <li>Pferdemilch (Stuten-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>142<br>142<br>140<br>140                                                                                                     | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel                                                                                                                                                                           | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102                                                                           |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstfrüchte Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin                                                                                                                                                                            | 109<br>134<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105                                                     | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16                                                                                               | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte                                                                                                                                                                                        | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102                                                                           |
| Obers (Sahne) Obet-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein                                                                                                                                                                                          | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90                                                              | <ul> <li>schwarzer</li> <li>spanischer</li> <li>türkischer</li> <li>weisser</li> <li>Pfefferkraut (saturejia hortensis)</li> <li>Pferdefleisch, Zusammensetzung</li> <li>Pferdemilch (Stuten-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>142<br>142<br>140<br>140                                                                                                     | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel                                                                                                                                                                           | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102                                                                           |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis                                                                                                                                               | 109<br>134<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>92<br>70                             | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pflanzen-Albumin, quar                                                                                                                                                                                                                                          | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>34<br>59<br>184                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  O.  Quassiin im Biere Quellwasser                                                                                                                                        | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75                                                                     |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis                                                                                                                                               | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91                             | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pflanzen-Albumin, quar titative Bestimmung                                                                                                                                                                                                                      | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>34<br>59<br>134                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  Q. Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milch-                                                                                                                    | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75                                                                     |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis "Tuckeri Olivenöl                                                                                                                             | 109<br>134<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48                       | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pflanzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pflanzen-Casein od. Le                                                                                                                                                                                               | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>34<br>59<br>134                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  Q.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage                                                                                                               | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147                                                        |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan                                                                                                                   | 109<br>134<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25                 | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin                                                                                                                                                                                         | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>34<br>59<br>184<br>1-<br>60                                                                | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  C.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta                                                                                                 | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>32<br>141                                           |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis "Tuckeri Olivenöl                                                                                                                             | 109 134 101 18 48 e 90 2 105 92 70 91 48 25 121                                                    | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pflanzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pflanzen-Casein od. Le                                                                                                                                                                                               | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>34<br>59<br>134                                                                            | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  Q.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage                                                                                                               | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147                                                        |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege                                                                    | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pflanzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pflanzen-Casein od. Le gumin Pflaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder                                                                                                                                        | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>154<br>62                                                   | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel   O.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta  pidata  robur                                                                           | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138                      |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus                                                          | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>6 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pflanzen-Casein od. Le gumin Pflaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie                                                                                                                                | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>134<br>62<br>40                                             | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel   O.  Quassiin im Biere  Quellwasser  Quevenne'sche Milchwaage  Quercus acuta  pidata  pidata  robur  Quitten-Essenz                                                | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139               |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenokrine Oenolin Oidium lactis "Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung                                   | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix                                                                                                           | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>134<br>62<br>40                                             | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel   Q.  Quassiin im Biere  Quellwasser  Quevenne'sche Milchwaage  Quercus acuta  pudata  poidata  robur  Quitten-Essenz  frucht                                       | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136        |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen                                  | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra                                                                                       | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>84<br>59<br>184<br>1-<br>60<br>134<br>62<br>40<br>108<br>93                                | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel   O.  Quassiin im Biere  Quellwasser  Quevenne'sche Milchwaage  Quercus acuta  pidata  pidata  robur  Quitten-Essenz                                                | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139               |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenokrine Oenolin Oidium lactis "Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung                                   | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix                                                                                                           | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>84<br>59<br>184<br>1-<br>60<br>184<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86                          | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  O.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta pidata pidata robur Quitten-Essenz frucht käse                                                  | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136        |
| Obers (Sahne) Obet-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen Ozalsäure im Tabak     | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra Picrotoxin im Biere Pincrinsäure in Condi- ditorwaaren                                | 140<br>142<br>142<br>140<br>184<br>16<br>84<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>184<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86<br>79                    | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel   Q.  Quassiin im Biere  Quellwasser  Quevenne'sche Milchwaage  Quercus acuta  pudata  poidata  robur  Quitten-Essenz  frucht                                       | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136        |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen                                  | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusam- mensetzung Pferdemilch (Stuten- milch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra Picrotoxin im Biere Pincrinsäure in Condi- ditorwaaren Picrinsäure im Biere           | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>134<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86<br>79<br>85              | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  O.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta pidata pidata robur Quitten-Essenz frucht kase  R.                                              | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136<br>136 |
| Obers (Sahne) Obet-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen Oxalsäure im Tabak               | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusammensetzung Pferdemilch (Stutenmilch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quartitative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Legumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra Picrotoxin im Biere Pincrinsäure in Condiditorwaren Pierinsäure im Biere Pilze              | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86<br>79<br>85<br>140                    | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  O.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta pidata pidata robur Quitten-Essenz frucht kase  R.  Racahout arabique                           | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136<br>136 |
| Obers (Sahne) Obst-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen Oxalsäure im Tabak  P. Pajusnaja | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>e 90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121          | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusammensetzung Pferdemilch (Stutenmilch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quar titative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Le gumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra Picrotoxin im Biere Pincrinsäure in Condiditorwaaren Picrinsäure im Biere Pilze Pimeladus | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>60<br>134<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86<br>79<br>85<br>140<br>25 | Protococcus nivalis pluvialis Provencerol Psilla rosae Puccinia segetim Pulque fuerte Pumpernickel  O.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta pidata pidata robur Quitten-Essenz frucht kase  R.                                              | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>76<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136<br>136 |
| Obers (Sahne) Obet-Essig Obstfrüchte Obstwein Ochsenblut Oele, vegetabilische Oenanthäther im Wein Oenocyanin Oenokrine Oenolin Oidium lactis Tuckeri Olivenöl Ool-a-Chan Opium Oscinis taeniopus, Korn fliege Otholytus Oxalsäure, Bestimmung in Pflanzen Oxalsäure im Tabak               | 109<br>184<br>101<br>18<br>48<br>90<br>2 105<br>92<br>92<br>70<br>91<br>48<br>25<br>121<br>-<br>25 | » schwarzer » spanischer » türkischer » weisser Pfefferkraut (saturejia hortensis) Pferdefleisch, Zusammensetzung Pferdemilch (Stutenmilch) Pferdezahnmais Pfirsiche Pfianzen-Albumin, quartitative Bestimmung Pfianzen-Casein od. Legumin Pfiaumen Phaseolus vulgaris Phulwara-Butter oder Choorie Phylloxera vastatrix Phytolacca decandra Picrotoxin im Biere Pincrinsäure in Condiditorwaren Pierinsäure im Biere Pilze              | 140<br>142<br>142<br>140<br>134<br>16<br>34<br>59<br>134<br>1-<br>62<br>40<br>103<br>93<br>86<br>79<br>85<br>140                    | Protococcus nivalis  pluvialis  Provencerol  Psilla rosae  Puccinia segetim  Pulque fuerte  Pumpernickel    Q.  Quassiin im Biere Quellwasser Quevenne'sche Milchwaage Quercus acuta  pidata  pidata  pobur  Quitten-Essenz  frucht  kase  R.  Racahout arabique  Radieschen | 146<br>146<br>48<br>127<br>54<br>102<br>75<br>86<br>147<br>82<br>141<br>141<br>141<br>138<br>139<br>136<br>136 |

|                                           | Seite     | Seite                                           |                                                    | Sei <b>te</b> |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Rahm                                      | 30        | Rothmehl (Hafermehl) 56                         | ·   -                                              |               |
| Rak                                       | 106       | Rothweine, Nachweis. v.                         | Sardellen, Sardinen                                | 21<br>22      |
| Raphanus sativus                          | -         | Farbstoffen 91 98                               | Sarkin im Fleisch                                  | 14            |
| Rauchfleisch, Pferde                      | - 17      | » bessarabische 98                              |                                                    | 20            |
| Rauchtabak                                |           | » kaukasische 98                                | Satanspilz                                         | 141           |
| Rebe, Wein-<br>Rebenstecher               | 91        | » krimmsche 98                                  |                                                    | 134           |
| Reblaus                                   | 91<br>103 | » deutsche 96                                   |                                                    | 134           |
| Regenwasser                               | 146       | » französische 96 » italienische 97             |                                                    | <b>76</b>     |
| Rehfleisch                                | 16        | Rübe, Kohl-                                     |                                                    | 30            |
| Reiskäfer                                 |           | , gelbe 126                                     |                                                    | 70<br>126     |
| Reineclaude                               | 134       | " rothe 126                                     |                                                    | 16            |
| Reis                                      | 58        | n Teltower 127                                  |                                                    | 84            |
| » -Fett<br>» -Käfer                       | 58        | Rübenmüdigkeit 125                              | ,,                                                 | 22            |
| » -Kāfer<br>» -Kleie                      | 59        | " nematode 125                                  | , J. J                                             | <b>22</b>     |
| » -Stärke                                 | 58<br>58  | " melasse                                       | Schenkbier                                         | 84            |
| Reps                                      | 48        | " trichine 125                                  |                                                    | 75            |
| Rettig (raphanus sat                      |           | Rubol 48                                        | 01                                                 | 44            |
| VUS)                                      | 180       | Rum aus Melasse 106                             |                                                    | 146<br>71     |
| Rheum raponticum                          | 133       | Rum künstlicher 107                             | C 1                                                | 181           |
| Rhinanthus alectoro-                      | •         | Rumcouleur 82 107                               |                                                    | 132           |
| lophus                                    | 52        | Rumex acetosa 134                               |                                                    | 119           |
| Rhinanthus major                          | 53        | , acetosella 184                                | Schollefleisch                                     | 22            |
| Rhodanallyl<br>Rhinchitis betuleti        | 145       | , patientia 134                                 | Schwaden,                                          | 61            |
| Rindenbrot                                | 91        | Runkelrübe 124                                  | 1                                                  | 51            |
| Rindfleisch                               | 77        | Russbrand 57                                    | 1~                                                 | 40            |
| Rochenfleisch                             | 16<br>22  | Ruster Ausbruch 100                             | 1 ~ •                                              | 74            |
| Rogenkäse                                 | 22<br>24  | •                                               |                                                    | .80           |
| Roggen                                    | 52        | S.                                              | Schwedischer Kaffee 1                              | 12 .          |
| , -Asche                                  | 52        | . 3.                                            | Schwefelcyan-Acrynyl 1<br>Schwefelsäure im Essig 1 | 45            |
| "-Branntwein                              | 106       | Sacca-Kaffee 112                                | in Wainen                                          | 90            |
| "-Brot                                    | 75        | Sacharose (Rohrzucker) 80                       | ~ . "!                                             | 20            |
| , -Fett                                   | 52        | Sacharomyces Cerevisiae 70                      |                                                    | 44            |
| "-Kleie                                   | <b>52</b> | Säuren in Brotsorten 70                         | n                                                  | 16            |
| " -Mehl                                   | 52        | " in Pflanzen 8 136                             |                                                    | 34            |
| "-Stärke                                  | 52        | Safran 144                                      | , -Schmalz                                         | 44            |
| <ul><li>Trespe</li><li>Zwieback</li></ul> | 52        | Safranin 145                                    |                                                    | 30            |
| Rohrzucker                                | 76<br>80  | Saftmelis 81                                    |                                                    | 52            |
| , Bestimmung ne-                          | . 60      | Sago, Darstellung von 66<br>Färbung desselb. 67 |                                                    | 30            |
| ben Invertzucke                           | r 3       | " als Vindomak                                  | l                                                  | 45<br>75      |
| " neben Trauben-                          |           | rungsmittel 67                                  | Senf, Bereitung f. den                             | 10            |
| zucker                                    | 3         | Sagus laevis 67                                 |                                                    | 44            |
| " Gewinnung aus                           | ·         | Sahne 30                                        | " deutsche Methode 14                              |               |
| Zuckerrohr                                | 80        | Salat 132                                       | _ englische _ 14                                   | 44            |
| " Gewinnung aus                           |           | Salicylsaure im Biere 85                        |                                                    | 14            |
| Rüben                                     | 80        | " in der Butter 39                              | "russische "14                                     | -             |
| " Unterscheidung v. Rübenzucker           | 01        | " in der Milch 31                               | "-Samen 14                                         |               |
| v Tranhananalaa                           | 81        | im Weine 93                                     |                                                    | 18 '          |
| " Färben desselb.                         | 01        | Salmfleisch 22<br>Salanganschwalbe 26           |                                                    | 32            |
| mit Ultramarin                            | 81        | Salanganschwalbe 26<br>Salpetersäure, Bestim.   |                                                    | 18            |
| Römischer Salat                           | 132       | ders. in Pflanzen 7                             | Shea-, Gallam-, Bam-<br>barra- od. Bombouc-        |               |
| Rosenkohl                                 | 126       | im Paganwaggan 14a                              |                                                    | Ю             |
| Rosinen                                   | 81        | " in Rübenmelasse 83                            | Sherry-Wein 10                                     |               |
| Rosoline                                  | 137       | " im Rübenzucker 81                             | Sina-Apfel 13                                      |               |
| Rosskastanie                              | 189       | , in Zuckerrüben 124                            | Sinapis alba 14                                    |               |
| Röstgummi                                 | 66        | " ım Tabak 118                                  | _ nigra 14                                         |               |
| Rothkraut                                 | 126       | Sambne's Dextrinmehl 70                         | Sinapin 14                                         | K             |
|                                           |           | ONTENIOR DOMESTICAL TO                          | omehm 14                                           | :0            |

| Seite                       | Serte                   | Sein                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sitaris 83                  | Sylurus , 25            | Tapioca 68              |
| 0100110                     | Syrup (Melasse) 82      | Tarfastrauch 83         |
| Sitophilus granarius,       | Sylup (Melasso) 02      | Taubenfleisch 16        |
| der schwarze Korn-          |                         | Taumelloch 54           |
| wurm 51                     | Τ.                      |                         |
| Soja hispida, die Soga-     |                         | Teltower Rüben 127      |
| bohne 61                    | Tabaldie . 68           | Tenebris molitor, der   |
| Sogasauçe 63                | Tabak 118               | Mehlwurm 53             |
| Solanin in Kartoffeln 122   | Conton descalhen 190    | Tereben 135             |
| Solanum tuberosum 122       | " -Bestandtheile 118    | Terfecia 141            |
| Soliqua (Chines. Gurke) 129 | , n                     | Thamnidium 78           |
|                             | " -Asche 120            | Thea chinensis 112      |
| Sommerbier 84               | "-Surrogate 120         | Thee 112                |
| Sonnenblumenöl 48           | " -Sauçen zur Dar-      | Rostandthaila 110       |
| Sorghohirse 60              | stellung v. Rauch-      | " Acobo 110             |
| Sorghum vulgare 60          | tabak 119               | "-Asche 112             |
| Spanischer Pfeffer 142      | Produkte beim           | _, -Surrogate 114       |
| Spanische Zwiebeln 133      | " Rauchen desselb. 121  | Thein 112               |
| Spargel 130                 | Tabellen.               | , quantitative Be-      |
| Speichel 159                | I. Ueber das Verhält-   | " stimmung 113          |
| Sphaerotilus natans 147     |                         | Theobroma cacao 114     |
|                             | niss des sp. Gew. zu    | Theobromin im Cacao 114 |
|                             | den Vol. u. Gewº/o      | anantitative Re-        |
| Speltpilz 52                | schwachgrädiger al-     | n quantitative 20       |
| Spelzmus 116                | koholischer Flüssig-    | stimmung desselb.       |
| Spinat 132                  | keiten zur Bestimg.     | " in Cacao 115          |
| Spirillen im Wasser 146     | des Alkohols in Bie-    | Theobrominsaure 114     |
| Sporen, die Getreide-       | ren u. Weinen mit-      | Thran von Fischen 24    |
| rost erzeugen 51            | telst Destillation n.   | , Leber- 24             |
| Stachelbeeren 135           | Brix 166                | Tikmehl 64              |
| Stangenbohnen 131           | II. Zur Bestimmung d.   | Tilletia caries 54      |
| Stärke, die chemische       | Alkohols in alkohol-    | Tinea granella 51       |
| Natur derselben 4           |                         | Tistulina hepatica 140  |
| , quant. Bestim-            | reicheren Flüssigkei-   | Toddy 102               |
|                             | ten (20-100°) nach      | Tokayer-Wein 100        |
|                             | dem spec. Gew. nach     | Tomaten 128             |
| aus Arrow-root 66           | Brix 167                |                         |
| " "Kartoffeln 123           | III. Correctionstabelle |                         |
| " " Mais 58                 | f. ganze Milch 166 67   | 201414004               |
| ", "Reis 58                 | IV. Correctionstab. f.  |                         |
| " " Sago 66                 | abger. Milch 168 67     |                         |
| " "Tapioca 68               | V. Bestimmg. d. Milch-  | trose) 80               |
| Weizen 50                   | fettes mittelst Mar-    | , im Weine 90           |
| "-Syrup 82                  | chand's Laktobutyro-    | " im Meth 101           |
| "-Zucker 80                 | meter nach B. Tol-      | in Obstfrüchten 134     |
| -7ngota a Woin 90           | lens u. Fr. Schmidt     | Trichinen 15            |
| " Gabalt in Ohat            | 168 69                  | Trifolium arvense im    |
| früchten 136                | VI. Zur Bestimmg. der   | Mehle 54                |
| Steinmorchel 140            | Stärke u. d. Trocken-   | Trinkwasser 146 48      |
| Steinpilz 140               | 1                       | Trips cerealium (Ge-    |
| Stickstoff in Protein-      | substanz in den Kar-    | treideblasenfuss) 50    |
| stoffen, quantitative       | toffeln nach dem sp.    | Trockensubstanz, Be-    |
| Postimmen 1                 | Gew. nach Balling 170   | stimmung in d. Nah-     |
| Bestimmung 1                | VII. Zur Bestimmg. der  | rungsmitteln 1          |
| Stockfisch 22               | Stärke u. d. Trocken-   |                         |
| Stoppelrübe 127             | substanz in den Kar-    |                         |
| Strömling 22                | toffeln nach dem sp.    | Truffelwurst 20         |
| Strohbrot 76                | G. nach Holdefleiss 171 | Tschers od. Momeka 120  |
| Strohwein 92                | VIII. Ueber Volumpro-   | Tschichir-Wein 98       |
| Strychnin im Biere 86       | cente u. Mischungs-     | Tuber cibarium 140      |
| Stutenmilch 34              | verhältnisse alkoho-    | Türkische Bohnen 130    |
| Sultan-Kaffee 112           | lischer Flüssigkeiten   | Weizen 58               |
| Süsse Maniok 69             | nach Brix 172           | , Brot 74               |
| Süsswein 100                | Taffia 107              | Turnips 127             |
| Südsee- od. Peruaner-       | Taga bigloboca 110      | Twankay- od. Tonkay-    |
| thee 112                    | Tamarix callica 83      | Thee 112                |
|                             |                         |                         |

| U.                       |            |                      | Seite |                        | Seite     |
|--------------------------|------------|----------------------|-------|------------------------|-----------|
|                          | Seite      | Weissbier            | 84    | Wickenfrüchte          | 130       |
| Uirjuk                   | 136        | Weisskraut           | 126   | Winterbier             | 84        |
| Uromyces betae Tulasne   |            | Weizen               | 48    | Winterkohl             | 126       |
| Ustilago carbo           | 54         | Aolahan              | 51    | Wracke                 | 127       |
| Ustilago Maydis, Mais-   |            | " -Brot              | 75    | Würfelzucker           | 81        |
| pilz                     | 59         | , -Kleie             | 50    | Würze-Bier             | 86        |
| Ustilago segetum, Spo-   |            | "-Korn               | 49    | Würste                 | 20        |
| ren, den Flugbrand       |            | "-Mehl               | 50    | Wurstgift              | 21        |
| des Getreides erzeu-     |            | -Stärke              | 50    |                        |           |
| gend                     | 51         | Wallnussöl           | 48    | X.                     |           |
| Ustilago sitophila, Spo- |            | Wasser               | 146   | Λ.                     |           |
| ren, die den Stein-      |            | " Bach-              | 146   | Xanthin im Fleisch     | 14        |
| brand des Weizens        |            | " Brunnen-           | 147   | Azhtum im Fleisch      | 14        |
| erzeugen                 | 51         | " Flage              | 146   |                        |           |
| Cr zeugen                | 01         | " Onell              | 147   | Z.                     |           |
|                          |            | " Doggo              | 146   |                        |           |
| V.                       |            | Wassereismaschine    | 152   | Zabrus gibbus (Getrei- |           |
| ₩.                       |            | Wasserfilter         | 145   | laufkäfer)             | 50        |
| Valerianella Lucusta     |            | Wassermelone         | 129   | Zante-Weinbeeren       | 81        |
| olitoria                 | 132        | Wein                 | 90    | Zea-Mais               | 58        |
| Vanilla aromatica        | 142        | "-Asche              | 92    | Zedel (Roggentrespe)   | 52        |
| Vanille                  | 142        | " -Bereitung         | 90    | Ziegelthee             | 115       |
| Vanillin                 | 142        | " -Bestandtheile     | 90    | Ziegenbart             | 140       |
| , Nachweisung in         |            | "-Eiweissstoffe      | 90    | Ziegenmilch            | 84        |
| der Chokolade            | 117        | " -Extract           | 104   | Zieger in der Milch    | 28        |
| Vanilleeis               | 138        | "-Farbstoffe         | 105   | Zimmet                 | 142       |
| Vanillinsäure            | 142        | " Gehalt desselben   |       | Zingiber officinarum   | 144       |
| Verdauungsprocess        | 159        | " an Alkohol         | 104   | Zittwerwurzel          | 144       |
| Veteria indica           | 45         | "-Gerbstoff          | 105   | Zucker                 | 80        |
| Vibrionen im Wasser      | 146        | "-Glycerin           | 105   | a) Invertzucker 3.80   | . 85      |
| Vibrio titrici (Weizen-  |            | "-Säuren             | 105   | b) Malzzucker im Bie   |           |
| schlängelchen)           | 51         | " traubenzucker      | 80    | c) Rohrzucker          | 80        |
| Vicia faba vulgaris      | 130        | " Zusammensetzung    | '     | d) Stärkezucker        | 80        |
| Vielfarbiger Täubling    | 141        | der Weine aller      |       | e) Traubenzucker       | 80        |
|                          |            | Länder               | 94    | Zuckerameise           | 81        |
| 344                      |            | Weinbergschnecke     | 93    | Zuckercouleur          | <b>82</b> |
| W.                       |            | Weinessig            | 109   | Zuckergast             | 80        |
|                          |            | Weinsäure, Bestimmg. | - 1   | Zuckereis              | 138       |
| Wachslimone              | 187        | in Nahrungsmitteln   | 8     | Zuckerrübe             | 124       |
| Wachtelweizen            | 52         | Wermuth als Hopfen-  |       | Zwetschen              | 184       |
| Wallnuss                 | <b>4</b> 8 | surrogat             | 86    | Zwieback               | 76        |
| Weintrauben              | 135        | Whisky               | 106   | " Schiffs- 74.75       |           |
| Weinstockfallkäfer       | 91         | Wildfleisch          | 16    | Zwiebeln               | 132       |

### Druckfehler:

- Seite 1- Zeile 6 von unten anstatt 9,06272 lies 0,06272.
- Seite 29- Zeile 32 von oben anstatt Irländer lies Isländer.
- Seite 37- Zeile 5 von unten anstatt Tadschiren lies Tadschiken.
- Seite 37- Zeile 11 von unten anstatt 50-20 lies 5-20 Liter.
- Seite 43-43 Zeile 27 von unten anstatt Laucin lies Leucin.
- Seite 48- Zeile 17 von oben anstatt Coryllus Avelana lies Carya.
- Seite 91- Zeile 16 von oben anstatt Rasanilin lies Rosanilin.
- Seite 92- Zeile 24 von oben anstatt genommene lies gewonnene.
- Seite 134- Zeile 20 von unten anstatt communus lies communis.
- Seite 135- Zeile 2 und 5 von unten anstatt Aurantum lies Aurantium.
- Seite 135- Zeile 7 und 8 von unten anstatt Bibes lies Ribes.
- Seite 135 Zeile 10 und 12 von unten anstatt Bubus lies Rubus.
- Seite 141- Zeile 18 von oben anstatt aestirum lies aestivum.
- Seite 148- Zeile 8 von unten anstatt Pistillenform lies Pastillenform.

|   | <u>.</u> |  |
|---|----------|--|
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
| ٠ |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   | •        |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   | _        |  |
|   |          |  |
|   |          |  |



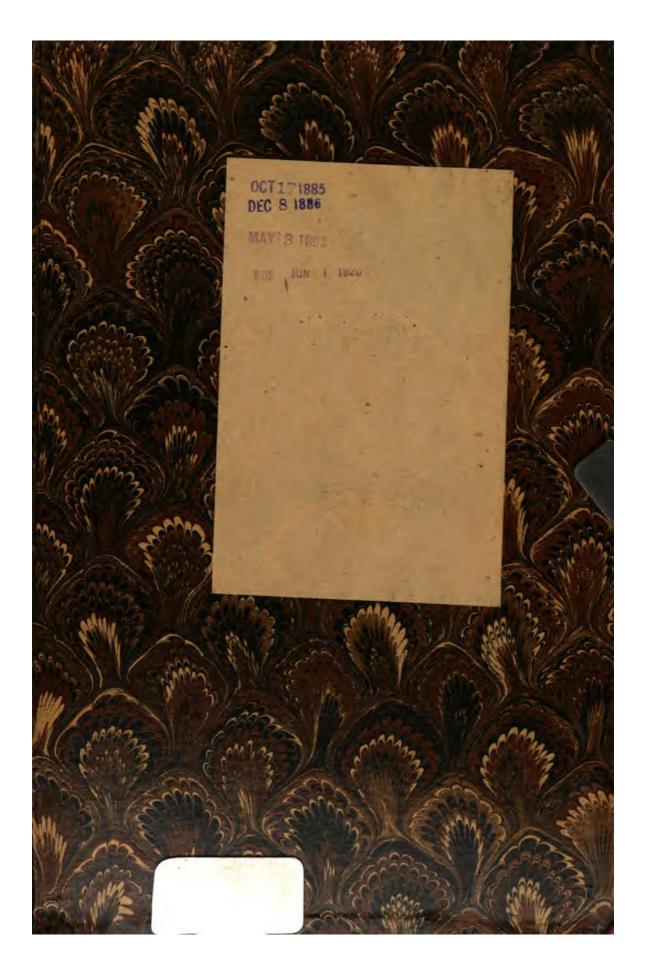

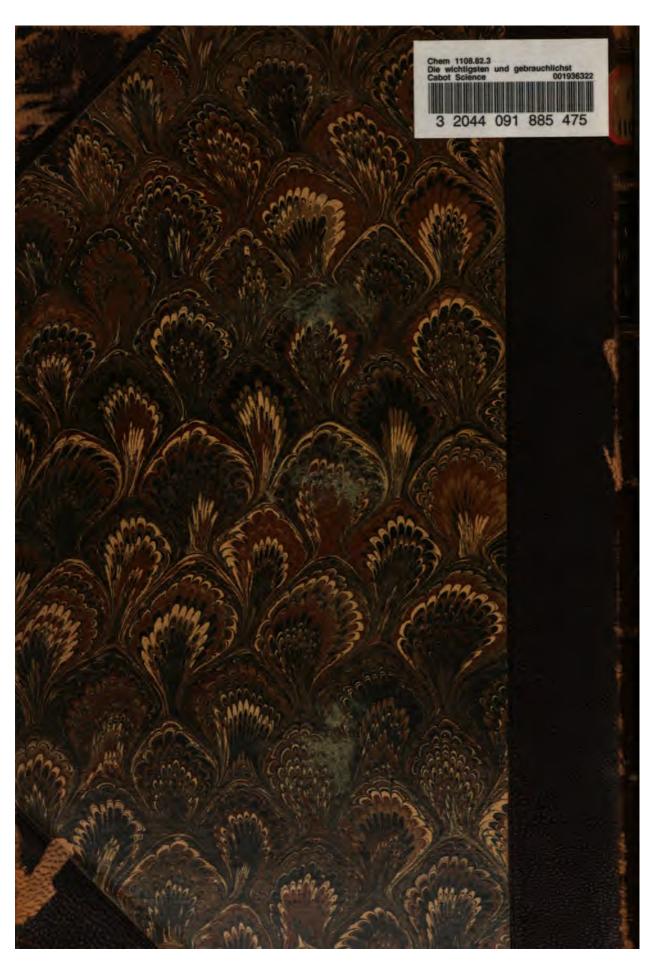